# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Ericheint Montag, Dienstag, Donnerstag und Connabend und toftet vierzehnrägig ins Daus 1,25 Glotn. Betriebsflörungen begründen feinerlei Anipruch auf Ruderstattung des Bezugspreifes.

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespoltene mm=31. für Polnisses Oberschl. 12 Gr., für Bolen 15 Gr.; die 3-gespoltene mm=31. im Reklameteil für Poln.=Oberschl. 30 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ist jede Ermäßigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Sląskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Kerniprecher Nr. 501

Ferniprecher Nr. 501

Ar. 157

Sonntag, ben 6. Oftober 1929

47. Jahrgang

# Macdonald in Amerika

Empfang in New Yort — Die englisch-amerikanische Verständigung

Reugert. Die "Berengaria" mit dem englischen Minister= benten Macdonald und seinem Geselge an Bord, wird die horter Quarantane : Station vermutlich gegen 11 Uhr Bort inerden die Gölfe auf den Pounier des Neunorfer Dort werden Die Gafte auf den Dampfer des Reunorter ontrats "Macom" übersteigen und erma vier Stunden ipä-on der Battern in Neugort an Land gehen. Gur Macha-5 Ausenthalt in Rouport sind nur zwei Stunden vorgeschen, ausreichen sollen, um im Rathaus die Chrenbürger-Urtunde

Macdonald rest dann sosort nach Waihington weiter. Die itigen Besprechungen sollen am Landsik Hoovers am Raschuß stattfinden, wo beide Staatsmänner abgeschlossen Getriche der Welt beraten können.

Die Prosic boschäftigt sich aussuhrlich mit dem bevorstehen-Besuch Macdonalds und spenoet dom englischen Außenter in überschwenglichen Leitartiteln Lob. Das Regies Bolait Reunort Serald unterstreicht aber, daß Macdonald Amerita tomme, um die Flotten beider Sander auf eine Grundlage ju bringen. Geschichtliche Beispiele jur bie dice Regelung einer so großen Frage soien nicht zahlreich. Neugorter Times unteritreicht, daß Hoover und Macdoeine bindenden Abmachungen treffen könnten, da jedes imen enft von den Paulamenten beider Länder ratifisiert

### Macdonald in America

Cunori, Ministerprasident Macdonasto ist am Freitag mittag an Bord det Berengaria in Neunort eingetroffen. Angelegt hatte, begaben sich Staatsselretär Stimson, der

englische Botschafter und die Bertreter der Stadt Neunork auf bem Reugorfer Empfangsichiff Macom zur Quarantancstation, um Macdonald und feine Tochter abzuholen. Sie landeten barauf bei der Batterie, um in feierlicher Parade mit Militärestorte den unteren Broadway herauf zum Rathaus gebracht zu werden. Oberbürgermeister Wolfer überreichte nach den üblichen Empjangszeremonien Macdonald die Ehrenbürger-Urfunde der Stadt Nouport. Nach Beendigung ber Feier im Rathaus fuhren Macdonald, Stimson und der englische Botschafter im Auto, von einer Chrenesforte begleitet, unter dem Subel einer gahlroichen Menichenmenge gum Benfplvania-Bahnhof, um sich nach Washington zu begeben.

Als Macdonald die Berengeria verlieg, rif ein Geil ber zur Macom führenden Brücke, ohne daß es zu einem Umfall

Neuport. Bei der Begriffung im Nouporter Rathaus hielt Macdonald eine bemerkenswerte Rede, in der er u. a. ausführte: Ich bin mit einer Friedensmission nach Amerika getommen. Ich glaube, bag ber glübende Bunfch in ihren Bergen lebendig ift, Die Belt durch eine gemeinsame amerikanische englische Berfrändigung zu segnen, so daß unfere beiden Bölfer ber gefamten Welt ein Beispiel geben, wie man dem Friedensgebanten auf erifter und aufrichtiger Beife bienen tann. heutigen Bonnittag hat ein Bolt dem anderen gesagt: Wir mulfen durch den nouen Geift der Bruderlichkeit inspiriert merben. Beibe Sander follten fich aber nicht an Biindniffe fetten, Die der alten Schlechten Ordnung der Dinge angehören, sondern nur von vernlinftigen Gingebungen leiten laffen.

#### Verlängerung des deutsch-polnischen Holzabtommens

Bertin. Gine Ründigung bes deutichepolnifden Solgabtoms mens hat bis gum friftgemäßen Termin weber in Marichau noch in Berlin vorgelegen. Das deutschepolnische Golzabkommen verlängert sich baher antomatisch um ein volles Jahr. Das polnische Schnittholzfontingent ftellt fich unverandert auf 1,25 Millibnen Bestimeter.

### Ein Utrainer wegen des Anschlags auf Bilsudsti verhaftet

Warichau. In Lemberg ift am Donnerstag der Afrainer Tichnich verhaftet worden. Er fteht unter dem Berdacht, vor acht Jahren den Bombenanichlag gegen Marschall Pilfindsti und ben früheren Bojewoden Grabowsti in Lemberg vorbereitet und den Tater Jedak in der Unisorm eines polnischen Majors geschützt zu haben. Nach bem Anichlag war Sedat flüchtig geworden und ist erft jeht aus Amerika gurudgetehrt.

## Veröffenklichung des Abkommens zwischen Henderson und Dowgalewsti

Loudon. Das am Donnerstag von Senderson und Domgalewsti unterzeichnete Abtommen ift am Freitag veröffentlicht. worden. Es wird in Kraft treten, sobald die vollen diplomatischen Besiehungen durch die Ernennung von Botichaftern wieder aufgenommen find. Dem Abkammen zufolge follen folgende Fragen Bwifchen Grogbritannien und Cowjetrngland behandelt werden: 1. Die Berträge von 1924, 2. der Sandelsvertrag und Die damit zusammenhängenden Angelegenheiten, 3. die Aufrechnung der gegenseitigen Forderungen, Die Grage der ftaatlichen und privaten Schulden und überhaupt Finanzangelegenheiten, 4. Gifchereiangelegenheiten und 5. Ausführungsbestimmungen über die Anwendung fämtlicher Abtommen und Berträge.

Es ist ferner vereinbart worden, daß die vertragschliegenden Staaten sich verpslichten, nach Ernennung der Botichafter jede feindliche Propaganda einzustellen. Das Abtommen wird dem Parlament vorgelegt werden, worauf die Ernennung von Botichaftern erfolgen foll.

#### Sonderfriedensverhandlungen der Mutdener Regierung mit Sowjet-Ankland

Romuo. Die aus Mostau gemeldet wird, verbreitet die amtliche Telegraphen-Agentur der Comjetunion Geruchte aus Mutben, daß die Mutbener Regierung unter Führung Marichall Ischangshueliangs bofdploffen habe, gur Beilegung bes ruffifde chinesischen Streitfalles einen Sondenrieben mit der Sowjetunion abzuschliegen. Der Kommiffar für Auswärbige Angelegenheiten der dinefischen Regierung in Charbin, Gofu, sei nach Mutben abgefahren, um Mandrall Ifdangshueliung liber die Möglichkeit einer Berhandlung mit Moskau zu berichten. Man erwartet, das Ischangshueliang Gofu bevollmächtigen wird, Berhandlungen mit Mostau über bie Beilegung des ruffiffe dinefischen Streitfalles einzuleiten.

## Rücktrittsdrohung des französischen Finanzministers

Berlin. Berliner Blatter melben aus Paris, daß swischen bem Finangausschug ber Rammer und dem Sinangminifter wegen dem haushalt 1930 ermfte Schwierigkeiten entstanden find. Der Finanzausschut hat an den Regierungsvorlagen derartige Neudes rungen vorgenommen, daß der Haushaltsvorauschlag einen Gehls betrag von nahezu einer halben Milliarde Franken aufweift. Finanzminister Cheron erklarte, er werde lieber auf sein Umt verzichten, als für derartige Magnahmen die Berantwortung übernehmen. Gine Ginigung fonnte am Freitag nicht erzielt

#### Geheimnisvolle Ermordung des Privatsetretärs des argentinischen Bräsidenten

New Yort. Aus Buenos Aires wird gemelbet: Der Privatsetretär des argentinischen Präsidenten Irrigonen ist in Buenos Aires unter geheimnivollen Umständen ermor= det aufgefunden worden, was großes politisches Aufsehen erregt hat. Der Braftbent ordnete eine gang besonders forg: fältige Untersuchung des Mordes an, der vielleicht aus politischen Grunden verübt sein konnte.

# Dr. Curtius vorläufiger Nachfolger Gtresemanns

Berlin. Bur Beauftragung Currius mit ber einft-Un Wahrnehmung der Geschäfte des Reichsangen-Ber Bahrnehmung ver Gejage, Beit, die zur Berfüters nimmt wegen der tuappen Zeit, die zur Berfütand, nur ein Teil der Berliner Abendblatter Stel-Die Bossische Zeitung meint, die Grunde für die Curtius' feien wohl darin ju fuchen, daß Curtius ber Mitarbeiter Strejemanns gewesen sei. Das besonenge Berhältnis zwischen bei beiben Mannern fet nicht durch die Parteizugenbrigfeit bedingt gewesen. lemann habe in seinem Barteifreund und Ministereinen hellsichtigen, mit ben wirtschaftlichen Kriegs: ber Weltpolitit besonders vertrauten Manu gesehen, er seine angenpolitischen Absichten und Entwürfe die legten Ginzelheiten zu besprechen gepflegt habe. den beiden Männern habe ein reftloses Einveris auch über die Wege bestanden, die in die Jutunft Und Strefemann habe fich Curtius als feinen Ber gewünscht. Gerade mit Rudficht auf die bevor-Schlußkonserenz im Haag dürfte der Reichstanzler indurg feinen Borichlag gemacht haben. Dr. Curtius, der Konferenz als Reichswirtschaftsminister teilmen hat, werde in der Endphase im Saag der ge-Bollitreder ber Absichten Strefemanns fein.



Stresemanns vorläufiger Nachfolger

ift Reichswirtichaftsminister Dr. Currius, Der vom Reichs= präfidenten mir ber einitweiligen Bahrnehmung ber Geschäfte des Reichsaußenministeriums beauftragt wurde.

# deutsch-polnische Verhandlungen über Staatsangehörigkeitsfragen

etich au. Um Freitag haben im hiefigen Augen-Staatsangehorigleits= und Liquidationsfragen bedie auf beutscher Seite durch ben Landgerichts-Dr. Schneider-Beutheu und Gesandtichaftsrat geführt werden. Die mutmagliche Dauer ber gefuhrt werben.

#### Wahlprügeleien in Bromberg

Barichan. Bie aus Bromberg gemelbet wird, ift es in Oftrowo bei einer Wahlversammlung ber Polnischen Nationalen Arbeiterpartei zu einer schweren Brügelei mit Sozialisten gekommen. Der Saal wurde vollständig zertrummert, mahrend viele Teilnehmer Berletungen bavon-trugen. Um die Ordnung wiederherzustellen, mußte ein starkes Polizeiaufgebot herbeigerufen werden.



Stresemanns Totenmaste die Professor Sugo Leberer abnahm.

Autounfall Zalestis

Marschau. Der polnische Augenminifter Zalesti hat am Donnerstag nachmittag auf ber Strede Barichau—Lowicz in ber Nabe ber Eisenbahnstation Dzarow einen ichweren Autounfall gehabt, bei dem er verlett wurde. Der Minifter, der felbst am Steuer jag, wollte einen Wagen überholen, als ihm plotlich ein Steuer sas, wollte einen Pagen überholen, als ihm plotslich ein Bauerngefährt den Weg versperrte. Um einem Zusammenstoß zu entgehen, zog Zalesti die Bremse so scharf an, daß sich sein Auto überschlug und die drei Insassen unter sich begrub. Augenzeugen eilten zu hilfe. Außenminister Zalesti tam mit einem Schüffelbeindruch davon. Seine beiden Begleiter, ein Gestlicher und ein Abgeordneter trugen am Kopf und an den Händen Schuttwunden davon. Der Geistliche war außerdem infolgzeiner leichten Gehirnerschütterung bewußtlos. Die Berletten wurden in einem Privatauto noch Warschau gebracht. wo der Außenminister sofort seine Wohnung aufluchen konnte.

#### Verschärfung des Ausnahmezustandes in Jerusalem

Jerusalem. Der Sonderberichberstatter der Telegraphen-Uwion meldet: Insolge der allgemeinen Umschenheit ist der Ausnahmozustand in Jerusalem wesentlich verschürft worden, Ausnahmezusand in Jerusalem wesentlich verschärft worden, um Unruhen vorzubeugen. Die Regierung hat das Dessinen des "Keuen Tores" bei der Klagemauer während der jidoischen Feiertage verboten, was s. I. der Anlah der Streitigkeiten war. Es verlautet, daß zahlreide anabische Kausseute vom Grohmusti verlangt haben, von setzt ab eine aufnicht ge Filkedenspolitit einzuschlagen, da sie durch den Bortott jüdischerseits großen Schaden enleiben. Das Haus des Grohmusti wird von einer besonderen Wache bewacht.

#### Eisenbahuunfall in England

Acht Berlegte.

London. Der am Freitag vormittag um 5,05 Uhr von dem Londoner LiverpoolsStreet-Bahnhof nach Norwich abgegangene Zeitungsexprehaug fuhr bei Torenham-Hale mit 68 Kilometern Stundengeschwindigkeit in die Breitseite eines Güterzuges. Ucht Personen, unter ihnen Führer und Heizer des Exprekzuges, wurden nach dem Krantenhaus gesbracht, von denen jedoch nur zwei, schwererer Verlekungen wegen, dort blieben. Der Sachschaden ist sehr beträchtlich. Die Losomotive und zwei Wagen des Zeitungsexprehzuges wurden start beschädigt und mehrere Wagen des Güterzauges vollständig zertrümmert. juges vollständig zertrummert.

# Die Meuterei im Zuchthaus von Canon-Stadt

Bisher 16 Opfer — Die Gefangenen stellen ein Ultimatum — Das Zuchthaus teilweise gesprengt — Die Zuchthänster ergeben sich

Neunor. Die Kämpse bei der Meuterei im Zuchthaus bon Canon-Stadt haben bis jett 16 Todesopfer gefordert. Unter den Toten besinden sich fünf Warter. 150 Zuchthäusler haben sich verbarrikadiert, nachdem sic zwei Gebäude in Brand gestedt hat: ten. Truppen und Millig mit Artillerie belagern bas Buchthaus regelrecht. Die Buchthausler haben ein Ultimatum gestellt. Gie verlangen drei Lastautomobile, mit denen fbe davonsahren wollen. 10 Bärter sind von ihnen als Geiseln festgeset worden. Die Buhthäusler erklären, das sie die Wärter mitnehmen wollen, die sie außer Reichwie der Geschüße sind. Das Ulimatum wurde abgelehnt. Mehrere Angrisse der Belagerer tonnien von den Buchthäuslern abgeschlagen werben. Bier Batter find von ben Buchthauslern auf die Mauer geschleppt und vor ben Augen der Belagerer in die Tiese gestürzt worden. Die Unglücklichen waren sofort tot. Die Jührung des großen Truppenausgebots, das an der Belagerung teilnimmt, ist entschlossen, die Gebäude am Sonns abend bei Tagesanbruch in die Luft zu fprengen, falls fich die Zuchthäusler nicht ergeben sollten.

Die Belagerer des Budithauses von Canon-Stadt haben früher als erwartet zu dem letzten Mittel gegriffen, um dem Treis ben der Meuterer ein Ende zu bereiten. In den ersten Morgen- stunden sprengten Miligpatrouillen einen Teil des von den Auffbandischen besehren Buchthauses in die Luft. Die Truppen beseiten darauf die Gebaudetrummer, die einer genauen Durchs suchung unterzogen murden. Die Sprengung murde vorgenom-men, nachdem bekannt geworden war, daß die Meuterer die letten Geiseln ermordet hatten. Die Annahme, daß durch Die Sprengung eines Teiles des Zuchthauses von Canon-Stadt der größte Teil ber Buchthäusler umgefommen und somit ber Wiberstand der übrigen Zuchthausinsassen anbrochen sei, hat sich als irrig herausgestellt. Die Verbrecher mussen sich nämlich noch vor der Explosion in einen anderen Teil des Zuchthauses zurückgezogen haben, wo sie sich exneut verdarrikadierten. Zwischen den Truppen und den Verbrechern ist zur Zeit eine heftige Schießerei im Gange. Es hat jedoch nicht den Anschein, als ob die Anwendung der Handwaffen genügt. Die Hoffmungen der Belagerer gelten der angeforderten Artisterie, die sich bereits auf dem Wege

mad Canon-Stadt befindet und die mahricheinlich fofort nach ihr Antunft die gesamten Zuchthausanlagen, die zum Teil allerdingen nur noch Ruinen sind, mit schweren Geschoffen zu belegen.

Die Buchthäusler von Canon-Stadt haben fid endlich ben, nachdem die Belagerer ernstliche Anstalten machten, die den Aufrührern besehren Gebäude mit Artilleric gu beschieben. Die Führer des Aufruhrs haben Selbstmord verübt, um Gegnern nicht in die Sande gu fallen.

# Furchtbares Befriebsunglück in Westsalen

Olpe. Ein außerondentlich schweres Betriebsunglic erst nete sich am Freitag vormittag in der Ledersabrit Lütricke. Disher ungeklärte Woche stürzte eine Gruppe Arbeiter in großen Behälter mit Chronifäure und erhielt schwere Broverletzungen und Gasvergistungen. Sechs von ihnen sind zwischen gestorben, während 4 bis 6 weitere Arbeiter in bengesahr schweben. Nähere Einzelheiten sehlen noch

Olpe. Zu dem schweren Betriedsunglück in der Lederschlen Lüttlicke wird mitgeteilt: In den Kabridgebäumen hat der kurchand eine Kländarde eingebaut, in der Ausbesserzit arbeiten vorgenommen werden sollten. Ein Märter siel in Augenblick, als er die Tür zu dem Kländecken öffnete. bem los in ben baneben befindlichen Behälter. Gin anderer I los in den daneben besindlichen Behälder. Ein anderer wer des Ruhrverbandes, der zu Hise eilte, stürzte ebenfall zwie Liese. Sosort eilten auf die Hilferuse 6 Arbeiter derstadrik herbei, die sedoch alle bewußtlos in den Bestallt flürzten. Nach schwierigen Bergungsarbeiten gelang es. alle Bersonen aus dem Becken herauszuzischen. Die Wiederbeiten gesenscheiten aber nur bei drei Arbeiten Ersols, werden die Ihrigen hereits tot waren. Der And Kleint rend die übrigen bereits tot waren. Der Tob scheint Bergiftung und Verbrenmung eingetreten zu sein, hervorgerburch ein Gemisch von Wasserstofigas und Alängas. Die unglücken stummen sämtlich aus Olpe und Umgebung.



Reichsanhenminister Dr. Stresemann auf seinem letten Cager

aufgebahrt in seinem Arbeitszimmer.



48. Fortiegung

Lange freht er wie gelähmt ba.

Sie haben ibm ben bund vergiftet! Geinen lieben, treuen Tiger! Den einzigen wahren Freund, den er bejessen hat.

Als er dann endlich in feine Rammer geht, find feine Augen feucht, und ein webes Gefühl preft ihm das Berg

Darüber wird er lange nicht hinwegtommen, daß dieses treue Tier der Rache eines schlechten Kerle zum Opfer fallen mußte! Denn daran zweifelt der Großreicher teinen Augenblid, der hat's getan, den Tiger gestern gebissen hat.

XXV. Sie mundern fich heimlich alle im haus, daß der Bauer ben Lod des hundes, den ihm Brigitte, als fie ihm das Frühltud bringt, aufgeregt meldet, scheinbar so ruhig hin-

Raum ein Wort hat er darüber verloren und ist nicht

einmal hinausgegangen, um den toten hund anzusehen Und auch später, als die Dienstleute ihre Bermutungen über die Urjache der Bergiftung und den mutmaglichen Tater austauschten, beteiligt sich der Bauer nicht an der

Dbwohl es ihn doch am nächsten angeht," sagt der Roffnecht Baltl topischüttelnd zu Brigitte, "benn es ist doch tlar, daß nur einer den Hund vergiftet hat, der ichlechte Absichten auf den Hof hat Haben vielleicht einen Einbruch vor, die Kanaillen, und haben drum zuerst den

Hind beiseite geschasst!"
"Wird schon so was sein! Auf Schweine und Geslügel haben sie's ja iest so arg abgesehen. Bickt, daß du aufpatt heute nacht und ben Stall gut zusperrst!"
"Merd' schon aufpassen, Brigitte! Aber spaßig ist's doch vom Bauer, daß er den Tiger gar nit einmal mehr anschauen hat mogen! Wo er ihn doch alleweil so gern

gehabt hat! - Der wird jest überhaupt so wunderlich, der

Bauer! Gar nimmer so umgänglich wie früher ist er."
"Du aber hast dein' frechen Schnabel noch akkurat so wie früher!" unterbricht sie Brigitte streng "So ein kedes Blut — möcht' gar den Bauer kritisteren! Test sei so gut und mach' aber, daß du an deine Arbeit kommit, Dirn!"
Während dieses Gespräch nach dem Mittagessen im Hotstatsschaft der Großreicher Mixtl zu sich in die Stube gerufen

gerufen

"Hab dir nur sagen wollen, daß dich zum ersten Januar um einen andern Platz umtun sollst," sagt er turz und streng "Ueber Weihnachten tannst noch bleiben, aber zu Reufahr mußt fort von meinem Hof."

"Bauer -!!?" Der alte Anecht tanmelt formlich gurud und ftarrt feinen herrn aus weitgeöffneten Augen an Dan fährt er sich werten und weitgebinteten angen über das struppige Grauhaar. "Ah nein," sagt er mühsam, "das tann sa Euer Ernst nit sein, Bauer! Mo ich Euch vierundzwanzig Jahre treu und redlich dient hab' — wo ich an Euch häng', mehr als wenn Ihr mein seiblicher Bruder wärt — und ich mit sedem Blutstropsen da eingewachsen beit om kat hab' am hof -, nein, nein, das fann Guer Ernst nit fein. daß Ihr mich jest forticbiden wollt wie ein ausgedientes Rof! Rann ja noch arbeiten - bin noch ftart und gefund - und warum benn nachher Bauer? Marum benn?

"Frag' bein Gewiffen Mirtl, wirft es wiffen!" "Mein Gemiffen? Mein Gemiffen, Bauer, ist so rein wie bas Gure!" jagt ber Knecht mit tiefem Ernft.

Der Großreicher brauft auf zornrot im Gesicht. "Das getrauft du mir ins Gesicht zu sagen, du Lump, der Reifaus genommen hat, wie er den Gendarmen nur von weitem hat tommen gesehen?"

In das eben noch so bleiche Gesicht des Knechtes steigt langsam glübende Rote, aber er antwortet nicht. Stumm, ohne ben Blid ju senten, starrt er ben Bauern an.

Eine lange, ichmule Paufe folgt.

Dann beginnt der Grofreicher wieder zu iprechen, anfangs ichmerglich bewegt, dann mit ernfter, unbeuglamer

"Rannft mir glauben Mirtl, daß es mich nit leicht af stanne mir glauben Mirtl, daß es mich nit leich ant fommt, so zu reben mit dir, wie ich muß. Ist mir bat daß ich dich verlieren soll, denn du hast es wohl all Jahre her merken können, daß du mir lieb bist wie eines der zu mir gehört, und härt's nie gedacht, daß wir au unsere alten Tage auseinandergehen sollen. Aber gruweil du mich bester kennst als andere, Mirtl, mußt es aussisch wissen. Weine Ehr gilt mir so viel wie mein Leben!"

"Das weiß ich, Bauer —" murmelt ber Anecht.

"Alsdann! Dann mußt es auch wissen, wenn ein Flack" am hof figt, er auch auf meiner Ehr nat, denn ich am hof sigt, er auch auf meiner Ehr sist, denn ich verantwortlich für das, was hier von meinen Leuten schieht! Und es ist ein Schandsled, wenn's heiht: Am Größtecherhof gibt's Wilderer! Wildern, Wirtl, ist stehlen Wenn's viele auch anders heißen: Für mich heißt's einmal Diebstahl, denn wer wildert, vergreift sich an fremder Eigenrum. Und einer, der das zuwege bringt, für den tein Platz mehr auf meinem Hof! So — jezt weißt, ich dent und warum ich dich nit länger behalten tann!

Der Rnecht hat in steigender Erregung jugehört.

"Das ist es also — das!" stößt er jezt heftig hervol. "Ihr glaubt, ich wär' der Wilddied, den sie suchen! Ich! Oh. Bauer — und das könnt Ihr wirklich glauden. Daß ich, der sich sein Lebtag um kein Wild und keine bekümmert hat — ich alter Mann, der abends, müd der Arbeit, nur ans Schlasen denkt — hinter Hirsch Rehboch her wär'?"

"Ich muß es wohl glauben nach beinem gangen wennehmen, Mirtl —"

"Ist aber nit wahr! Bauer, schaut mich an — ich hab noch leine Lüg' gesagt in meinem Leben und ich halt was auf meinen Glauben und meine Chr'! Und ich sawore Euch bei meiner Ehr' und so wahr ich einst selig zu werden hoff' — ich hab' mit der Sache niz zu schaffen! So schulb daran bin ich wie Ihr selber!

Bieder liegt ein so tiefer, heiliger Ernst in ben bes alten Anechtes, daß sich der Großreicher wider davon fortgeriffen und besiegt fühlt.

(Fortsehung house

# Mnterhaltung und Wissen

## Die Kröte im Boltsglaubeu

Der Kulturmensch ist heute davan gewöhnt, zwischen sich Der primitive Mensch empfaied bas Tier als ebenbürtig, Benug überlegenen Gefährten i.n Lobenstampf. Die enge urverbundenheit, das harte Ningen um die Notwendigkeides Lebens, das sich in erfter Berbindung mit Bflanzen= Tierwelt abspielte, lieg feine ber heute bestehenden Gren= auftommen.

Meugerst intereffant ist die Stellung des primitiven Menauf Kröte, diesem so hermlosen und ungesährlichen Tier, aber bis heute im Bolfsglauben eine besondere Rolle spielt. schein von altersher manches Geheimnisvolle und Unheim: bu bergen. Staunend nahm man an ihr Eigenschaften die dem Menschen fehlten, Die Fähigkeit, auf dem Lande im Waffer zu loben, oder zoirweise wie tot zu liegen und plöglich zu neuem Leben zu erwachen. Auch die große Markeit, mit der die Kröte begabt ist, ließ die Anschauauftommen, daß sie mit außergewöhnlichen Kräften begabt Sie schien ein damonisches, ein göttliches Wefen zu fein, man überhaupt nicht oder nur zu bestimmten Zeiten toten te. Oft begognet die Anschauung, die Kröte sei ein veruberter Menich. Bei der Bikbung dieser Bonstellung haben alte tobemistische Anschauungen mit der zeitlich jüngeren klesung vom "Seelentier" zusammengewirkt. Das Wort wem ist der Indianorsprache entnommen und bedeutet das Geiden, das eine Kamilie trägt, die mit dem betreffenden in mystischer Beziehung steht. Das Tier gilt als Stammver des Geschlechts. So herrschte zum Beispiel bei den Busschlechtsnehmen der Ohama der Glaube, daß sie aus Büffeln entschaft den seien and nach ihrem Tode wieder in diese Tiergestalt Stoft vom Menschen abstammen, Durch Jahrhunderte etten solche Borstellungen im Boitsglauben nach. Das immsche "Märchen von der Unte" hat Reste dieses Glaubens Rind und Unte fteben in moftischer Beziehung gu-Solange bas Rind mit der Unto feine Mahlgeit ein= mmt, gedeiht es und wächst heran. Aber als die Mutter das r tötete, da siecht das Kind dahin und stirbt. Ashnkiche totere, da siecht das Rind dahin und ströt. Aehnlige bestellungen, die noch durch die Anschauung verstärkt werden, die Kröte ein verzauberter Mensch sei, wirten in der Bewung nach, mit der man an mandjen Orten die Kinder vom ten einer Kröte abhielt: "Ihr konnt nicht wissen, ob sie nicht Großmutter ist." Wan betrachtete auch die Kröte als glüchrin-Sausgeist, der die Lebensmittel in gutom Zustand halte Bohlstand ins haus brüchte. Auch als Schathüterin ist sie Sagen und Marchen vielfach bokannt. Sbenso wird sie an anden Orten gern an Quellen und Brunnen gesehen. So tellt eine alte helfische Bolksfage von der "Kröbe im Born", das Wasser rein halte und wohlschmedend mache. Platz erzählten sich die Leute, es sei schädlich, im Winterslahr aus dem offenen Brunnen zu trinken, denn "dann Die Kröte nicht darin, die im Commer das Gift an sich Will man deunoch trinken, so blase man dreimal hin-oder werfe drei Brottrumen hinein". Eigenartige, in den Glaubensporstellungen begründete Bräuche, die bis ber turzem als Werglaube auf den Dörfern weiterwirken. Erst moderne Technit, die an Stelle der Dorfbrunnen die Bafereitung jeste, haben sie jum Schweigen gebracht

Aber auch das tote Tier noch sollte Glück bringen und beere Kräfte ausströmen. Man nagelte es an die Innenseite Stalltur oder hing es in den Rauch. Seine Ache war ein Mebtes Zaubermittel. Endlich galt die Kröte ihrer großen Mitbarkeit wegen als Zaubermittel bei ausbleibendem Kinigen, Die Frauen opferten Kröten aus Gifen oder Machs trugen Krötenamulette. Bor allem in Süddeutschland in ber man diese Gebräuche in der Gegend vom Gliag bis zur

Grenze.

So wurgeln die uralten Glaubensvorstellungen bes Primi: den die er im Umgang und im Kampf mit der Natur und Acheimnisvollen Rraften in Untenntnis der naturmiffengegeinnisophen Ringen gewann, tief im Bolksglauben und weiter bis in unfere Beit. Und vielleicht werden noch hunderte vergehen miffen, bevor die letten Refte Diefer ellungswelten den Erkenntniffen der Bernunft und enschaft gowiden sein werden.

## Um Montagmorgen

Bon Carl Otto Windeder.

An jedem Montagmorgen läuft in dem Juge, den ich bes um in die Stadt zu kommen, gleich hinter dem Padwagen großer, dunkler Waggon, breit verrußt, ohne Fenster. Nur unter dem Dache find ein paar vergitterte Luftlocher, und the Tur ift auf jeder Seite, mit einem Stücken Gensterebenfalls vergittert' - ber Gefangenenmagen. Jeden togmorgen.

hrend bei der Ginfahrt überall die Türen auftlappen und habe, eilige Menschen vom Trittbrett auf den Bahnsteig haen, froh, aus dem überfüllten Abteil, aus der stidigen, nen Luft des Coupees zu tommen, wird druden au, den Seite, nach dem Bahnsteig zu, den sonst nur die Postschen Späckern benutzen, vorsichtig die Türe des breiten, Bagens geöffnet. Zwei Gendarmen steigen aus, bleiten, wehmen die Gesangenen in Empfang, die, Bagens geoffnet. Imei Genoutmen teigen Empfang, die, ftehen und nehmen die Gefangenen in Empfang, die, Belent an Sandgelent gejeffelt unbeholfen die Trittbretter auf ben niedrigen Bahnsteig Mettern. Dft find es nur bielen Beamten in fauberen Uniformen, Biftole am Gurtel, und begleitet, in Marich segen, den Bahnsteig entlang, Quer hinüber nach der Polizeiwache, zum Weitertransport

dir Einlieserung. Einen Augenblick lang stockt jeden Montagmorgen der Augenblick lang stockt jeden nach den Ausgängen ber Reisenden, der haftig und stofend nach ben Ausgangen Reisenden, der haftig und stoßend nach den Ausgungen get. Erst weniger, dann immer mehr Menschen bleiben pathen zwischen Lotomotive und Packwagen hindurch, was wischen den Rädern der Wagen einen Blid gach, um zwischen den Rädern der Wagen einen Blid gene — mit gespannten Gesichtern oder grinsend, leise handbar flüsternd.

Telangenen vorbei. Die meisten der armen Teufel senken

# Bilder aus Bulgarien

Schwach gruft ber erfte Morgenschimmer vom himmel. Es | blaft friich aus Nordoft. Grauschwarzer Dunft liegt auf den leicht bewegten Wellen des Schwarzen Meeres. Sinter uns blinten vereinzelte Lichter aus ben armseligen Sausden bes bulgarischen

"Es ist hohe Zeit, das wir losrudern," sagt der ältere Fischer in unserem Boote, das gerade mit vier anderen langen schmalen Kähnen vom Land abstößt. "In wenigen Stunden brennt die Sonnenglut, und da heißt es, schon längst draufen und bei der

Rraftige, mustuloje Urme legen fich in die Riemen. Das ichmerfällige, icon ziemlich altersschwache Fahrzeug gleitet be-hende dahin, hinein in das feuchte Grau. Je mehr wir uns von der kleinen Bucht entfernen und ins offene Meer hinauskommen, beiro ftarter ichautelt, bodt und baumt fich die Barte. Sin und wieder greise ich verstohlen nach meiner Felbflasche. Gie ent= balt gute und echte bulgarische "Sliwowitza" (eine Art Pflaumen= ichnaps). Dieses scharfe Getränk soll angeblich vorzüglich gegen Scefrantheit mirten. Ich hatte ben Fischern doch hoch und heilig versichert, das ich "fectlichtig" fei! Ber einmal von dem Wogengang biefer See im offenen Boote gufammengestaucht murbe, ber weiß, weshalb Gifder von ruhigeren und freundlicheren Geftaben Diefes Meer bus "Schwarze Meer" genannt haben.

Das Feuer des fernen Leuchtturmes, das bisher dufter herübergeglüht hatte, ift erloschen. Der Morgen hat fich langfam Bahn gebrochen. Dein Plat ift vorn am Riel. Ich habe Dluge, Die breit vor mir figenden, ichon im Schweiße gebabeten Gifcher gu betrachten. Es find Manner boch in ben vierziger Sahren, hagere, sehnige Geftalten mit wettergebraunten, rungelndurch= furchten Gesichtern, auf denen die Rumen ihres ichmeren und gefahrvollen Berufcs sind eingegraben sind. Wie die Bergleute fino diese Fischer des Schwarzen Meeres wahre Brüder des Todes. Ich mage nicht zu sprechen, um nicht den harten Rhnth= mus Diefer Laute gu ftoren.

Die Sonne fendet ihre erften Strahlen hernieber und verwandelt das Schwarz des Waffers in hellere grüne und blaue Die frifche Brife, die bis auf Die Saut dringt, vollendet Die Wohligkeit und bas Glud des ftummen Beobachters inmitten Diefer unermeglich prachtvollen herrlichteit der Ratur. Stille, andachtsvolle Stille, durchbrochen nur von dem flagenden, ftohnenden, minjelnden Schreien der über uns gautelnden Domen. In der naben Entfernung folgen uns gange Robel von Delphinen und machen ihre possierlichen Sprunge. Man tann deut: lich beobachten, wie fie, Torpedo ahnlich, burd, die klaren Gluten bahinichiegen im munteren Spiel.

Bir find am Biel. Die Infassen der Boote veritändigen sich durch Wintzeichen: Die Netze werden entwirrt und ausge-Erst jett gönnen sich meine Freunde eine kleine Ruhepaufe. Bir greifen ju unferen Egvorraten. Gin großes Stud

groben ichmarzen Brotes und fleine geröftete Gijche bilben das bescheidene Frühstück, das schnell beendet ift. Schon pendelt unser Fahrzeng wieder hin und her. Der Fang hat begonnen. Das Schwarze Weer ist in diesen Zonen ziemtich sischarm. Kärglich ist der Berdienst der Fischer, die deshalb in den warmen Monaten lieber Badegafte [pazieren fahren als fifchen.

Drüben liegt Barna, das bulgarische Swin münde. Der Safen dieses einzig schönen Badcottes ift, in weitem Salb-bogen buchtartig von zwei Ausläusern des Baltankammes eingefast, auf beren Ruden allmählich das ewig unruhige Teuer ber Leuchttierme aufblitt. Barna und fein weißer Strand haben houer wieder ihre goldene Konjunttur. Seit Monaten flirrt Gluthige vom Firmament, schwüle Stidluft brodelt aus der Erbe. Jeder aus dem hinterlande, der es irgendwie ermögliden fann, kommt in dieses Strandbad. Es ist gewöhnlich bis auf die letten Pläte ausverkauft. Am Strande sieht man tagsüber ein frabbeludes Gewimmel von Sanden, Röpjen, Gugen und Beinen.

Beiter rechts von Barna reihen sich bie Billen ber reichen Bulgaren und der in Bulgarien wohnenden wohlhabenden Ausländer und Diplomaten. Gin Stüdchen Paradies verstedt fich dort zwischen hohen Palmen und Katteen. Soch über dem Meer, auf fteil abfallendem Geljen ragt der Commerfig des Roburger Boris, das Schlof Euxinograd. Ferdinand, der davongejagte Konig, der diefen Palaft errichtete hatte gleich Bilhelm dem Letten und feinen Borfahren eine glüdliche Sand bei der Muswahl der Standorte feiner Schlöffer. Gern in nordöftlicher Richtung stredt fich in anmutig gewundenem Bogen die rumanische Rufte, die Dobrudicha, die reiche Rorntammer, um die fich Bulgaren und Rumanen ftreiten.

Langfam ift der Tag dahingeschwunden. Der Feuerball am Sorizont, der in den Mittags- und Rachmittagsfrunden feine jengenden Garben durch die regungslosen Lifte geschickt hatte, senkt fich langfam. Der Mond steigt gemächlich aus ben Gluten. Die Nenus, groß und stolz, bricht hervor und blinkt auf das tiefs Schwar; gewordene Meerwaffer herab. Gine ichaumige tühle See fährt daber und lägt das Boot frarter ichauteln. Mus dem Guden nahert fich ein großer Dampfer. Er hat wenig Lichter Es ift ein "Frachttaften", vom Bosporus fommend. Wie ein vermunichenes Schiff gleitet er gespenftisch vorüber. Wir liegen hier auf der vielbefahrenen Schiffsroute Odeffa-Rouftanga-Barna-Ronftantinopel.

Spat nach Mitternacht werden die Net: eingezogen. Man scheint mit dem Fangergebnis zusrieden zu sein. geht die Kahrt. Gin fteiser Bind legt sich in das tleine Gegel, und im Zickzackturs geht es der Küste zu. Schon dämmert der neue Morgen, als wir ans Land springen. Im Varnaer Hasen brüllt ein Czeanriese einen Morgengruß. Frauen und Kinder eilen herbei und helfen uns Rahne, Rege und Beute bergen.

ben Kopf. Aber manche zeigen auch ihr wildes, höhnisches Gesicht. Spöttisch lachen sie über die Menschen, die sich um ihren Anblid brangen. Trot und verzweifelter, frecher Sohn in Lumpen und gerriffenen Rleibern - und felbitgefälliges Mit= leid und Berachtung treffen fich in der Mitte des Schienenweges, der hier endet. Sensation des Montagmorgens.

Dann hasten die Menschen weiter, in die Fabrit, das Bureau, auf die Reife. Gin Stud meiter ift bas Bilb ber armen Teufel in Lumpen, in ausgetretenen Schuhen, unrasiert, mit wilden, ichnutigen Gesichtern ichon wieder vergeffen. Rur das blante, schmale Gisen, bas je zwei am handgelent gusammens tettet, bleibt gruselig, babei so beruhigend im Bewußtsein

In den Strafen liegt die Sonne. Es ist morgendlich frisch und duftig. In den Strafenkaumen piept hin und mieder einmal ein kleiner Bogel. Man gundet sich eine Zigarette an. Rauft eine Zeitung. Schaut einem hubichen Madel unter ben

In der Polizeiftation sigen Die anderen. Die aus bem

## Die musikalischen Fische Bütteru mit Mufit.

Die albe Streitfrage, ob die Gische hören, b. h. Rlangwahr. nehmungen mittels eines bejonderen Ginnes haben, trogdem ihnen Die "Schnecke", das eigentliche Gehörorgan der Wirbeltiere, fehlt, icheint nach den neuesten Untersuchungen des Professors von Grift in positivem Ginne entschieden gu fein.

Gin kleiner blinder Bels diente als Bersuchstier. Jedesmal beim Parbicten des Gutters lieg der Bersuchsleiter einen Pfiff ertonen: fehr ichnell lernte ber Bels ben Busammenhang und tam auf den Pfiff aus feinem Berfted hervor, um das Jutter in Empfang zu nehmen; er mar auf ben Bfiff "breffiert". Gin Schüler Frifchs führte die Untersuchung weiter und tam ju gang iib.rraidenden Rejultaten: alle gepruften Gifche - 25 maren fechs verichiedene Arten - liegen fich auf Tone, wie Mundpfiff, Stimmgabeltone, Streichinftrumente ufw. breffieren. Um beften geeignet zeigten fich die Ellriten, an denen auch die Borfcharfe boftimmt werden tonnte. Sie reagierten felbft noch auf Done, Die fo leife waren, daß ein weben bem Baffin fiehender Menich fie nur mit Miche, ein unter Baffer befindlicher überhampt nicht mehr hören konnte. Auch daß die verschiedenen hohen Tone voneinander unterschieden murden, ließ fich nachweisen.

Der "Futterton", ein höherer Ton, bei dem der Gisch gutes Futter erhielt, wurde bald auch ohne Borhandensein von Futter mit Buidnappen, der "Warnton", ein tieferer Ton, bei dem eine ichledit ichmedende Gubftang gereicht wurde, mit einer Gluchtreattion beautwortet. Die Quinte, die große Terz, sogar die kleinc Terz lernten manche Fische mühelos unterscheiden. Man hat keinen Anhaltspunkt, anzunehmen, daß die Fijche mittels des Taftfinnes die Tone der Baffermellen mahrnehmen. Bielmehr birsinnes die Lone der Wallermenen augenegen als ein "echtes fen wir wohl dieses Unterscheidungsvermögen als ein "echtes Sären" der Tilde ansnrechen. Dr. L. H.

#### Rätiel-Ede

## Areuzworträtset



Bagerecht. 1. Stadt in Westfalen, 8. Madchenname, 9. Fisch, 10. Fürwort, 11. Stadt in Pery, 13. Berg in der Schweiz, 15. Volt des Alteriums, 17. Fluß in Aegypien, 19. Erzählung, 20. Abkürzung für "Summa", 21. Präposition, 22. Ausruf.

Senfrecht: 1. Sportspiel, 2. Gesangsstück, 3. Bollwert, 4. ägnptischer Gott, 5. Bergnügungsstatte, 6. Stadt bei Danzig, 7. Berneinung, 12. Zeitabschiitt, 14. Farbe, 16. europäische Hauptstadt, 18. Rebenfluß der Donau.

## Auflösung des Kreuzworträtsels



# Herbstnacht

Des Rachts strahlt der herbstliche Stmmel in einem graus umen und talten Leuchten. Wie eine weiße Peitsche fegt das Mondlicht über die tahlen Folder, das niedengestampfte Geftrupp des Kartoffeltrauts und die Meinen traurigen Afchenhügel. Die nadten Bande ber Dorfhäuser mit ihren zerzausten Garten gligern gespenstisch, starr und totenhaft stehen bie Astern und Sonnenblumen, eine Lähmung hat alles Leben ergriffen. Die Dorfftrage liegt ohne Laut; wo ist nun der Singfang der Menschenstimmen auf und ab, das Raicheln und Gewisper, das Gelächter der Mädchen, das zärtlich die Luft aufrührta? Nur immer ftarter leuchtet ber Mond, immer schneibender wird das weiße Grinfen über der Berwejung.

Sinter ben Stoppelfelbern breitet fich wie ein ichmarges zottiges Gell ber unermegliche Wald aus. Und von bort tonen ploglich - o Bunder, mitten in dem gredenhaften Berfall ber Herbstnacht - brüllende Laute. Bom heiseren Rocheln ber But bis zu aufheulenden langgebelinten Schreien der Sehnsucht ergittert ber Walb. Man möchte glauben, ber Damon bes Balbes felbst trommelte mit beiben Fauften auf feine Bruft und stampste ausbrillend durch das Didicht. Aber es gibt feine Damonen mehr, und dies find auch toine ichwächt den Menschenruse, diese Urschreie, die langiam anschwellen, bis sie im bonnernden Echo berften. Dies ift die noch ungebrochene Tierseele, die man einstmals ben großen Gottern zusprach, die Berftorung und Zeugung zugleich über bie Erde ausstreuen. Es find die brünftigen Sirsche, die ihre Unruhe burch den Balb tragen und die Stille auswühlen.

Da schreitet er, ber Damon ber verzauberte Gott bes Baldes, mit seinem Geweih, ber hirsch an der Spite seiner Berde von Boibchen, die er vor sich hertreibt. Und auf anderen Wegen schleicht ber Einzelgänger, ber einfame Sinfch, burch bas Gestrupp, von Lebe gepeinigt wirft er stöhnend den Ropf jum Simmel auf. Der Trieb führt ihn sicher, daß er ber fremben Herbe begegnet. In verzweifelter Milbheit fblirgt er sich auf ben Nebenbuhler, ein mörberischer Kampf beginnt, bis ber Schwächere zu ammenbricht oder flüchtet, und der Sieger mit ber Berbe. ber eroberten Liebesbeute, abzieht.

Deutlich untenscheiden nich die beiden völlig verschiedenen Laute der Sirfchbrunft, der Kampfruf und der Cehnluchsfchroi. Der Rlagelaut ist ein langgezogener tiefer Mollton, maglos und von unendlicher Schwermut, rafend bis jur Gelbitgerflendung. Bisweilen bricht er in einem wehen Tobesröcheln ab. Reine menfchliche Stimme tonnte eine folde Sehnfucht singen ober weinen, wie diese Tiersele es vermag. Das ist Liebe, die an den Tod streift, mit Todesgrauen gesüllt, kein sattes Glück, sophern grundlose Wildnis. Dann antwortet irgend woher aus der schwarzen Waldecke der andere Rus. Auch vieser Laut ist ties, aber hat ein Drahnen der Kampsesmut; dies ist eine Löwensvimme, Blur auf der Junge und ahne Erbarmen alles niederstampsend, was sich ihr in den Weg stellt. Wehr, wenn die beiden Stimmen zusammembenel Sie werden miteinander kömpsen, dis die eine zertreten sich im Walde ver-

Und mahrend in ben großen Stadten gur Beit der blaffen scheidenden Sonne, in Angst vor der Todesstarre die Menschen sich zum Leben ausstacheln mit klinftlichen Lichtströmen, mit Spielen und Tänzen, vollzieht sich im Walbe, im Dunkel, das große Geheimnis, der Schrei der Schöffung, der den Herbst

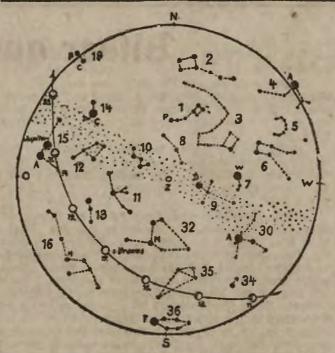

## Der Sternhimmel im Monat Ottober

Die Sternfarte ist für ben 1. Oftober, abends 10 Uhr Oftober, abends 9 Uhr und 31. Oftober, abends 8 Uhr, für Berlin — also für eine Polhöhe von 52% Grad — berechnet.

Die Sternbilder find durch punttierte Linien verbunden und mit einer Nummer versehen. Die Buchitaben sind Abkurgungen für die Eigennamen der hellen Sterne. Die Stellungen des Mondes sind von zwei zu zwei Tagen eingetragen. Das

gen des Mondes sind von zwei zu zwei Tagen eingetragen. Das Datum steht unterhalb des Mondbildes, und die Pseislinie zeigt die Richtung der Mondbahn an.

1. Kl. Bär P = Polarstern, 2. Gr. Bär, 3. Drache, 4. Bootes A = Arktur, 5. Krone, 6. Herkules, 7. Leier W = Wega, 8. Cepheus, 9. Schwan D = Deneb, 10. Cassiopeja, 11. Andromeda, 12. Perseus, 13. Widder, 14. Fuhrmann C = Capelle. 15. Stier A = Aldebaram, Pl = Plejaden, 16. Walfisch M = Mira, 18. Zwillinge C = Castor, P = Pollux, 30. Adler A = Atair, 32. Pegasus M = Markab, 34. Steinbock, 35. Wassermann, 36. südlicher Fisch F = Fomalhaut. Mond: vom 11. bis 23. Oktober. Planeten:

Jupiter, Uranus, Z = Zenit.

Das Klima der Sahara

O. Olufen gibt u. a. folgende Beobachtungen in seinem Buche "Le climat du Sahara": Die Behaupung, daß sommers liche Temperaturen von 70 Grab vorkommen können, halt Olufen für ilbertrieben Rach seiner Meinung burfte 60 Grab bas ablolute Maximum sein. Er selbst hat im Winter 1922/23 nur Sikegrade bis ju ungefähr 40 Grad angetroffen, aber die Wittes rung war in diesem Jahre durchaus anormal, wie die haufigen Regen im November, Dezember und Januar zeigten. Un ber Oberfläche ber Dünen hat man 70 Grad gemessen wobei man nicht mehr auf der Stelle fteben tann. In den Bufrenfeldzugen joll es vorkommen, daß die Soldaten sich lieber den feindlichen Geschoffen aussetzen, als durch Sinlegen auf den glühenden Boden Schutz zu suchen. Die Temperatur der Quellen, die aus 36-35 Meter Tiefe tommen, ift mabrend bes gangen Jahres 20-25 Grad. Frost und Reifbildung tritt in der falten Jahreszeit häusig aus. Im Jahre 1910 wurde in Liditelt eine Kälte von — 30 Grad (!) beobachtet. Der Uebergang von der Tageshige zur nächtlichen Ablühlung ist sehr start. Temperaturstürze von 40 Grad innerhalb von wenigen Minuten können vorkommen. Unter dem Ginfluft des geringen Bafferdampfes in ber Luft tühlt ber Erdboden so start ab, bag in der Rage einer Quelle im Großen Erg eine Baffericale, Die gur Salfte in ben Sand eingegraben mar, bis auf ben Grund ausfror, mahrend die Luft. temperatur noch 10 Grad war. Andererseits erstrechte sich bie starte Ethigung bes Bodens am Tage nur auf eine gang bunne Oberflächenschicht, die fomit auherorbentlich große Tagesichwanfungen zeigt. Der Riederichlag in der Sahara wird noch auf 100 Millimeter Jahressumme geschätzt. Es gibt aber auch viele Orte, wo Jahre vergehen, bis es einmal regnet. Der Nieders ichlag fällt in Form von ftartften Guffen, die in ben tiefer gelegenen Beden lleberichwemmungen verurfachen und ben bort lagernden Karawanen gesährlich werden können. Im Ottober 1904 fielen in der Dase Ain Sefra in zwei Tagen 78 Millimeter Rebel find felbit an den trodenen Siellen nicht felten und tonnen so bicht fein, daß es schwer ist, sich zu orientieren. Schnee hat Olufen auf feinet Reise nicht beobachtet. Aber auf dem gaggargebirge foll er faft in jedem Jahre fallen und bann auch für einige Minuten, höchstens eine halbe Stunde liegen bleiben. Bei ben Gemittern wird häufig beobachtet, daß der Blit jur Erde fährt, aber sonderbarerweise ist unter ben Eingeborenen nicht befannt, daß je ein Mensch vom Blit in der Sahara erschlagen murbe.

# Ein großes Bier und zwei kleine

Damenrabrennen in der Borftadifneipe.

Un einer Strafenede am Oftrande Berlins hat fich ein Tange cafee etabliert. Frisch angestrichene Bande erweden in biefem ichmutig-grauen Stadtwertel ben Glauben an Gleganz. Bor bem Eingang fbeht ein handfelter, zwei Meter langer Portier Mit einem sonoren Bag ermuntert er die Borübergehenden. "Treten Sie nahet, meine Berrichaften! Sier finden Sie unerreichte Senfationen. Seute abend großes Damenradrennen." Dabei fchnurrt er die beiden Rrrr. daß man im Gette die wildesten Setziagden ber Sechstagerennen por fich fieht.

Vorläufig wird nur getanzt. Sachblonde Jungfrauen figen umher, sonnabendlich gurechtgemacht, und zeigen ihre frisch munisturten Sande. Sier icheint sid die Eleganz nach ber Länge ber Fingernagel gu berechnen.

Um 11 Uhr schleppt ein kleiner, schmächtiger Mann undesie nierbare Apparare auf das winzige Tanzparbett; eine Skala mit

drei Zeigern, einem blauen, einem roten und einem grauen, bilbet ben hintergrund. Der fleine Mann wird als ber befannte Rennfahrer Soundso, Champion von allerhand geographischen Schlagworten, vorgestellt und halt eine gundende Ansprache: "Sportgenossen, Freunde des Refords . . . Dann klettern drei junge Mädel auf ihre Rader. "Sie gestatten, das ich vorstelle: fraulein Rot (Sachen), Fraulein Blau (Bolen), Fraul Grau

Eine Begrüßungsrunde mird gesahren. Die Damen strams peln auf ihren feststehenden Mafchinen, die Rader schnurren, die 3 .ger gleiten langfam vorwarts. Nach 750 Metern pfeift ber Rennfahrer. Die Damen strampeln schnoller, die Rader schnurren noch lauter, und bie Zeiger fligen bis auf 1000 Meter. Dann folgt gleich die Hauptattraktion.

Nunmehr wird der heutige Abschnitt des Hauptweitsampses gefahren. Vermal je brei Runden zu einem Kilometer. Der heutige Teil des Wettkampfes um den Gilbernen Pokal von Berlin. Jebe britte Runde Wertung."

Bierzenn Lage lang mussen die armen Bürmer um geheimntsvollen Potal strampeln, der am Schluftage aus irs einem Leihhaus für eine Nacht gepumpt wird.

"Bur Aufmunterung der Fahrerinnen werden die Serial ten aus dem Publitum gebeten, Preise zu stiften." Ein "Uchtung fertigl" Gin Pfiff, wieder geht das Strampe, Schnurren und das Gleiten der Zeiger los. Das Publitum balt sich noch abwartend und ist befangen. Der Birt sich einen Glasteller und fünf Zigaretten. Die nächste Runde boppelt la ichnell ab Fräuleig Gron Marketten doppelt so schmell ab. "Fraulein Grau, Berlin, erhalt Glasteller und fiint Biograften " Glasteller und fünf Zigaretten."

Jest stiftet einer eine Mark. Eine Mark ist viel Geld. Raten sich benken, wie jest die Räder schwurren, wie sechs Marketten um eine Mark trempale beine um eine Mart strampeln.

Fraulein Rot, Sachsen, exhält die Mari.

Jest springt ein Kavalier auf. "Ich stifte eine Mart, wet Fräulein B'au, Polen, gewinnt." — "Und wenn sie verlier, fragt ber Rennsahrer. "Dann will ich die Mark zurüchaben

"Wieber gewinnt Fraulein Rot, Sachien. Aber ber Spel ift Kavalier: "Fräulein Blau hat zwar nicht gewonnen, aber in nahe, und sie soll die Mark doch haben!"

Dann wird eine Bodwurst mit Salat spendiert. Die Bobee findet Nachahmung. Der nachfte ferreit: "ein großes für die Slegerin, zwei tleine für die anderen Damen.

Jeht werben "Lagen geschmiffen" und gewettet, zwolf ? meter lang, bis der Beranftalter ben "verehrien verrichaften das erfreulich starke Interesse an unserem geliebten good dankt und die Vorstellung beendet.

Dann wird wieder getangt. Die Fahrerinnen an einem servierten" Tische vertilgen die spendierten Bodwürste und Dund Schnapslagen. Auf dem Glasteller liegen Zigaretten Geld, das die Damen redlich triten. Die herren Rapaliere. auf ihre Lebemannsallüren, ziehen die Schlipse fest, knöp n Rode zu und geben sich die Ehre, die Sportfünftlerinnen

## Altohol als Heilmittel?

Untersuchungen eines Arztes.

Ueber die Berwendung des Alfohols als Heilmittel hat angesehene englische Argt Dr. J. D. Kolletton, der ardi-Leiter des Weit-Kransenhauses in Fulham-London, vor eine bemertenswerte Schrift herausgegeben. Er tommt in der hauptsache auf Grund ber englifcheameritanischen fahrungen und Quellen — ju folgenden gufammenfaffen Schlußfolgerungen:

1. In den letten 30 Jahren hat fich im Gebrauch Altohol ju Beilzweden ein bemertenswerter Rudgang vollag Dies wird am besten durch das Ginten der Altoholrechnung verschiedenen Kransenhäusern veranschaulicht, ebenso durch Praxis von Privatärzten und den bescheidenen Raum, ben der Alkohol in den Lehrbüchern der Medizin einnimmt.

2. Die geringe Schagung, die ber Alfohol in ben Berein Staaten als Beilmittel genießt, erhellt aus der Tatfache, bab den Staaten, in benen Ermächtigung jur Berordnung pon tohol gewährt wird, nur eine Minderheit ber prattifchen um die Erlaubnis dazu einkommt, von welcher Minderheit beträchtlicher Teil ihn gu unerlaubten 3meden verwenbet

3. Die Fälle, indenen Allohol noch hauptsächlich angewalt, find Lungenentzündung, Unterleibetophus, Diphthorie andere afute Anstedungen, Zuderkranthelt, herzleiden, Luder unoperlerbarer Krebs und Altersschwäche; er erficie aber in teinem biefer Falle als unentbehrlich

4. Die Erfahrung im West-Krankenhaus in London bat geben, daß bei einer Jahresbesetzung von über 5000 Krank der Altoholgebrauch ohne irgendwelchen Nachteil tatsächlich Null herabgesett werden fann.

5 Die Umftande, auf die die unverdiente Schagung, Die Alftohol noch als heilmittel genießt, hauptsächlich zurückutit, sind weniger wissenschaftliche Ersahrungsbeweise, als mehr Ueberlieferung und außerarztliche Ginfluffe (bie in Bevölferung so verbreitete Glaube an den Wert des Mitch durch den sich mancher Arat fast gezwungen sieht, ihn gegen bessere Ueberzeugung anzuwenden) und versonliche Gerchtsper (mangelndes Berständnis und Interesse vieler Aérzte fillscholfrage, Abneigung gegen ein "trodenes" ober freies Regime).

# Die Dame und ihr Kleid



1. Complet aus grünem Belours be Laine. Die lange Jade und ber Rod glodig und mit Stoppereien verziert. Großer Kras gen aus auftralifdem Opoffum.

2. Enganliegenbes, glodigfallendes Abendfleib. Der Saum mie pliffiertem Band befest. 3. Elegantes Gefelffaftstleib - feitlich länger - mit eigen:

artig eingesetten, gezogenen Bolants.

4. Amortes Lauffleib. Der Rod erhalt burd bie fpiralformig genähten Soume die moderne glodige Weite.



Elegantes Ensemble. Eigenarriger Rod Duerfalten über den Gilften und Längsfalten an bei Schallragen zur Schleife gebunden. Lange weite im filmalem, hochstehenden Kragen. Jademutter aus gleichen terjal mie ber Chaffren terial wie ber Schalfragen.

6 Zusammengesettes Kleid: enge lange Blufe pliffierter Rod. Dazu lojes Jadchen mit reichem Belgo

# Bilder der Woche

# Reichsaußenminister Dr. Stresemann gestorben

Reichsaußenminister Dr. Guftav Stresemann ist am Morgen des 3. Oftober einem in der Nacht erlittenen Schlaganfall erlegen.



Der Schlugstrich unter dem bedeutendken Abschnitt seiner politischen Tätigkeit

Or Stresomann unterzeichnet am 1. Dezember 1925 ben Berng don Locarno. (Daneben der damalige Reichsdanzler Dr. Luther.)



Stresemann mit seinen beiden großen Gegeuspielern

en Außenministern Englands, Chamberlain (Mitte), und Frankreichs, Briand (rects).



Das lette Bild

bes Reichseuhenministers mit seiner Gattin, das vor einer Woche am Pierwaldititter Ger aufgenonnnen wurde.



Flaggen halbmaft!

Muf der Arbeitsstätte des verstorbenen Reichsaufenministers, dem Ausmärtigen Amt in der Wilhelmstraße zu Berlin, weben wie auf allen Dienstgebäuden des Reiches — die Flaggen



Stresemann im Areise seiner Jamilie mit seiner Gattin und seinen beiden Söhnen.



Strefemann als Student



Luwdig Anans

bokanntesten Genromaler seiner Zeit wurde am 5. vor 100 Jahren geboren. In Düsseldoors ein Schüler und Schadows, wirkte er später als Prosessor an der Berliner Atademic.



Der durchschniffliche Jahresviellauch eines Deutschen



Justizrat Dr. Siehr

ber Oberpräsident der Provinz Ospreugen, wurde am 5. Ottober 60 Jahre alt.

# Jenseits der Grenze

Saijonbeginn. — Theater Eröffnung. — Kabarett. — Tonfilm.

(Bestoberschlesischer Bomenendbricf.)

Gleiwit, den 5. Ettober 1929.

In Deutsch-Oberschlessen hat die Saison 1929/30 begonnen. Die oberschlesischen Theaterhäuser haben für die diesjährige Winterspielzeit ihre Pforten geöffnet. In den drei Städten des Ins buftriebezirtes, in Beuthen, Gleiwig und Sindenburg spielt das Oberschlesische Landestheater, das in seiner heutigen Form aus dem alten Dreiftadt := Theater entfranden ift. In Birklichkeit werden die drei Stadte nach wie vor gemeinschaftlich mit Theater bespielt, aber die Trägerin des ganzen Unternehmens ist haute die Stadt Bouthen allein. Die anderen beiden Städte, Gleiwit und hindenburg, nehmen lediglich vom Landestheater Borftellungen ju vorher festgesetten Ginzelpreifen ab. Un dem Gesamtrifito sind sie nicht mehr beteiligt; fie deden lediglich bie Musfalle, die entstehen, wenn durch den Billettvertauf nicht ber volle Preis erzielt wird, der an das Landestheater für die Borstellung gezahlt werden muß. Diese Ausfalldedung erfolgt aber auch nur in etatsmäßig festgelegten Grengen. Benn Die für biefe Bwede angesetten Summen aufgebracht find, werden eben weitere Borftellungen vom Landestheater nicht mehr abgenommen. Die beiden Stadte Gleiwit und Sindenburg haben bei biofer Dethode zwar fein Rifito und tommen verhaltnismäßig billig bei der Theatersache weg, da sie nur geringe Summen für das Thes ater aufwenden, aber die Bewohner diefer beiden Gradte muffen es dabei in Kauf nehmen, daß Theater nicht alle Tage, sondern nur eine ober zweimal in ber Woche überhaupt gespielt wird. Sie muffen fich ferner mit diefen Gafripielen von Beuthen gufrieden geben und ein eigenes Theaterenjemble entbehren. Die Theaterfreudigkeit hat unter diesen Umständen in den beiden Stadten Gleiwig und hindenburg, insbesondere Bleiwig, sehr gelitten, da der enge Kontakt zwischen Bürgerschaft und einem eigenen Theaterensemble fehlt. Das Interesse ift daher am Theater in Gleiwig verhältnismäßig gering, so daß felbst die me-nigen Gastspielvorstellungen nicht besonders gut besucht sind. Gleiwig und Sindenburg find ja in ihrer gangen Struktur por= wiegend Städte mit armerer Bevolkerung, eine große Mittelschicht fehlt in beiden Städten. Beuthen dagegen besitt ein verhältnismäßig starkes, gut stituiertes Bürgerkum, und ist deshalb aud die Theaterfiadt des deutsch=oberschlesischen Industricbezirts; denn die Sauptjahl der Theaterbesucher wird naturgemäß von dem gahlungsfräfrigen Bürgerrum und ber funft. und tulturliebenden Mittelichicht geftellt.

In den anderen Stadten, in Oppeln, Ratibor und Neilse, ist es ähnlich. Auch dort ist, wie in Beuthen, eine ftarte Mittelschicht vorhanden, die hier insbesondere aus Beam= ten bestehr. Oppeln, Ratibor und Reisse haben daher auch eigene Theater-Spielkörper, die mit den bescheidenen Mitteln verhalt-

nismaßig fehr Gutes bieten.

Mür die neue Saison sind auch die Theaterhallen neu hergerichtet worden. Der Magistrat in Gleiwig hat es fich angelegen iein lassen, das städtische Theaterhaus innen neu auszumalen. Das Gleiwiger Theater zeigt jett in seinen Innenräu= men ein sehr freundliches, einladendes Bild. Auch in Ratibor hat man das Theater im Sommer erheblich umgebaut und verbejiert. Sier wurden neue Sitgelegenheiten aufgotellt, ber Theaterraum neu ausgemalt und die Buhne mit verschiedenen mobernen technischen Ginrichtungen, wie 3. B. einer neuen Beleuch tungsanlage, einem Rundhorizont usw. versehen.

Besonders schlimm mit dem Theaterraum steht es allerdings in diesem Winter in Oppeln. Das Alte Stadttheater in dem alben Oppelner Rathaus am Ring ist im Frühjahr polizeilich geschlossen worden, da es für das Publikum teine Sicherungen bei eventuell ausbrechendem Feuer bot. Selbstverstandlich konnte Stadt Oppeln in ber 3mifchenzeit ein neues Stadtthaater= Gebäude nicht erbauen, fie wird bies wohl mit Rudficht auf die schlechte Sinanzlage ber Kommune auch in der nachsten Zeit noch nicht tun tonnen. Da man aber unter keinen Umftanden auf das Theater in diesem Winter verzichten wollte, hat man sich zu einem Nothehelf entschlossen und einen Festsaal in einem Oppelner hotel gepachtet, beffen Buhne für die Zwede des ständigen Theaterspielens mit besonderen Geldauswendungen verbessert und erweitert wurde. Diese Losung ist zwar nicht ideal und nur als ein Provisorium anzusehen, aber die Oppelner Bürgerschaft fagt sich, besser so als überhaupt kein Theater. Oppeln hat ja auch ein eigenes Theaterensemble, wenn es gegenwärtig auch kein eigenes Theaterbaus hat. Gleiwig dagegen hat ein eigenes Theaterhaus, aber keinen eigenen Theaterspielkörper. So ist es einmal auf ber Welt, ber eine hat ben Beutel, ber andere hat

Die Theater-Saison begann in den oberschlesischen Städten berheifungsvoll. Die Stude, die bei ber Eröffnung gegeben murben, könnte man in einem kleinen Sat jusammenfassen: "Jedermann" weiß, daß das "Geld auf der Strage" liegt. Dhne "Biel Lorm um Richts", tann es auch ein "Raftelbinder" ohne "Zauber= haben. Die mit den Unführungszeichen gefennzeichneten Borte dieses merkwürdigen Satgebildes find die Titel ber Stude, die in Sberschlessen bei ben Eröffnungsporstellungen gegeben wurden.

Der Borhang ist hochgegangen, die Saifon hat begonnen, aber nicht nur beim Theater, Auch sonst gibt es für die Minter-abende asserlei Genugmöglichkeiten in Oberschlesien. Es seien nur die gahlreichen Kabaretts und Kinos erwähnt, die heute im engen Bettbewerb versuchen, dem oberichlefischen Bublitum mög= lichft viel gu bieten. In Gleiwig, in bem vielumtampften Saus Dberschlossen, hat sich ein neues Kabarett aufgetan. Db allers bings diese neue Einnahmequelle des Sauses Oberschlossen die fi= nanzielle Pleite dieses städtischen Unternehmens aufhalten wird, muß sehr bezweiselt werden. Das Haus Oberschlesien spielt ja immer noch eine große Rolle und wird bei den bevorstehenden Stadtverordnetenwahlen eine noch größere Rolle spielen. Denn felbstverständlich will teine Partei biefes Unternehmen jest verantworten Aber auch sonst tut sich in Gleiwig allemand. In einem Privat-Kinotheater in Gleiwig ist die erste neue Tonfilm-Bildanlage eingebaut worden, so daß jest dort ständig Tonfilm= Borführungen stattfinden. Gleiwis ift auf dem Gebiete des Lonfilmes allen Städten in Oberschlesien voran. Es hat das erste ständige Toniilm-Theater. Die Tonfilm-Kunst stedt ja noch

genohme, neue, intereffante Abwechslung. Selbstwerftandlich darf im Binter auch der Rundfunt nicht lehlen. Der oberschlesische Gender in Gleiwig ift in Der letten Zeit etwas rühriger geworden und bringt allmählich mehr und mehr Uebertragungen aus Oberichlefien.

in den Kinderschuhen, aber immerhin find schon die erften Erfolge recht bemerkenswert und bieten in den Kinoprogrammen eine an-

Theater, Kabarett, Kino, Tonfibm, Rundfunt, - was will der Menich mehr! Es fehlt nur noch das Geld, denn leider find ohne Geld auch alle diese iconen Genuffe nicht zu haben.

# Die Finanzwirtschaft im Aufständischenverband

Auf der Verbandskonserenz des Aufständischenverbandes, hat man wahrscheinlich vergossen, den Kassenbericht vorzulesen. Die Finanzwirtschaft ist oben eine heikle Sache, über die man nicht gerne redet und por allem geht man mit sowas nicht in die Deffentlichkeit. Wir haben aber in Polnisch=Ober= schlesien den Korfanty, der eine vorzügliche Spürnase hat und zum Leidwesen der Aufständischen ist es Korfantn gelungen, sich des nicht veröffentlichten Kaffenberichtes zu bemachtigen und denselben in der "Bolonia" du veröffentlichen. Jest missen wir alle, wie es mit den Finanzen des Aufschandichenverbandes bostellt ift und ba die Sache auch unfere Lejer interessieren durfte, jo wollen wir fie auch naher beleuchten.

Im Jahre 1927 betrugen bie Ginnahmen bes Aufftanbischenverbandes 174 783 Bloty und im Jahre 1928 114 000 Bl., sind also um 60 783 3loty zurückgegangen. Als Subventionen für die militärische Ausbildung der Aufständischen, hat der Aufständischenverband von der schlesischen Infanteriedivision 30 000 Bloty erhalten. Angeblich wurden diese Subventionen in der letten Beit eingestellt. Die Mitgliederbeitrage brachten Bloty ein. Die Mitgliedsbeitrage machen monat= lich 50 Groschen pro Mitglied oder 6 3lotn pro Jahr aus. Daraus tann man entnohmen, daß der Aufftandischenverband 23 300 Mitglieder zählt. Nun sind aber die 14 000 Floty nicht nur allein Mitgliederbeiträge, sondern auch Umsakprozente der Großtrafilanten und der Konzessionsbesitzer für die Spirituszentrale mit dabei. Die Konzessionsbositzer zahlen 11/2 Prozent vom Gesambumsage an die Verbandstasse, da sie doch die Konzossion mit Silfe des Verbandes bekonfmen haben. Was nun Umsakprovision und was Mitgliederbeiträge sind, schwer feststellen. Die Umsatprovisionen machen jedenfalls niel aus und wenn wir sie auf 7000 Bloty einschätzen, so ist das zweisellos nicht übertrieben. Selbsweiständlich fällt dann die Mitgliederzahl auf die Salfte gurud und wird feine 23 300, sondern 11 650 betragen. Hier tonn man so richtig die Maulsoiner Minglieder bereits mit 100 000 eingeschätzt hat. Später heldigkent des Ausstandischenverbandes erkennen, der die Jahl war allevoings die Rede von nur 80 000 Mitgliedern.

Auffründischenverbandes hervor, der auf der Berbandstonferen mit 64 Delegierten gerechnet hat. Laut Statut kommt auf Mitglieder ein Delegierrer und bei 64 Delegierten würde Jahl ber Mitglieder 12 800 betragen. Es tam aber anders al der Bonftand gerechnet hat, denn es haben an der Konferell angeblich 160 Delegierte teilgenommen. Bei 160 Delegierten würde die Mitgliederzahl 32 000 betragen. Diese Mitglieder gahl ist aber nicht vorhanden und die 160 Delegierte find auf foldhe Art zustande gekommen, daß die Ortsgruppen por Det Berbandstonfereng größere Beitrage an die Zentrale ich alen. um eine größere Bertretung auf ber Ronfereng gu haben. Gine der größten Ortsgruppen der 3 Delegierte guftanben, hat ju ber

Konferenz 12 Delogierte geschickt. Un "freiwilligen" Beitragen hat der Aniständ! ichenverband 10000 Bloty eingenommen. Undere Gin nahmen betrugen 60 000 3loty und das find bie Gub rentionen von der Wojewodichaft und den Comeinden. Es ind alfo lauter Ginwahmequellen, die man nicht gerne nennt, mei sich somst die Steuerzahler melben und ihrer Ungufriedente Alusdrud verlichen und deshalb tonn man ventichen, marum

der Kassenbericht nicht veröffentlicht wurde.

Jest noch die Ausgaben. Insgesamt wurden 111 000 310th ausgegeben und in der Kasse verblieben nur noch 3000 310th Der Prafes Kornke erhielt 5400 Bloty, ber Sauptmann Sarafin ebenfalls 5400 Blotn, der Schriftführer Rzepfa 1800 3loin au der Kasse ausgegahlt. Für die physische Ausbildung der Alterneuten 60 000 Floty, für die Unterstützung 17 000 Floty für Bildungszwede 16 000 3loty und für Verwalbungszwicht 6000 Bloty ausgegeben. Die Untersbiihungen von bedürfiegen Mitglieder gehen von Jahr zu Jahr zurück. Bon 42 500 3fois im Jahre 1927 sind die Unterstützungen auf 17 000 3foin Jahre 1928 zunickgegangen. So sieht also die Finanzwirtschaft bes Aufhändischenverbandes aus, der aus eigenen Kraften nut ben Betrag von 14 000 Bloty eintreiben tonnte, maffrend alle andere sich aus Subventionen zusammensett.

## Einmüfige Ablehnung der Sanacja

Nach der übereinstimmenden Meinung der Preffe aller Schattierungen in Oberichlefien zu urteilen, werden die Gemeindemahlen zum Volksgericht über das Spftem ber Sanacja merben, die in über breijähriger finnlofer Berftorungsarbeit das Gegenteil von dem erreicht hat, mas fie in Birt-Ichikeit zu erreichen gehofft hatte. Die ersten Wochen bes Bahltampfes haben dem aufmertfamen Beobachter bereits Belegenheit gegeben, sich ein Bild von der Konstellation der Wahlfront ju machen. Mit der Aufjorderung einer polnischen Einheitsfront hat Die Sanacja im mahrsten Sinne bes Bortes auf Granit gebiffen. In idjarffter Form ift ihr Angebot auf ber gan. gen Linic abgelehnt morden. Wir haben bereits in einer Abhandlung "Auftakt zu den Mahlen" eine Reihe bezeichnender polnischer Pressestimmen barüber veröffentlichen tonnen. Aber diefe geradezu niederschmetternde Ginmutigteit der Opposition hat die Sanacja vorlaufig noch nicht zu entmutigen vermocht. Wie ein rechter Gautler versucht bie Sanacja in ihrem Organ — ber "Bolsta Zachodnia" — dem Oberschlesier Taschenspielerkunsusüde vorzusühren, um doch noch für sich du retten, was halbwegs zu retten ift. Bur befferen Illustrierung wollen wir hier einige Proben ihrer Kampfesweise bringen.

"In dem entjesselten Sturm des Parteitums ist jedoch bald unfere ruhige (?) und fachliche (?!) Stimme erklungen", schreibt bieses Blatt und gibt damit unwillfürlich zu, bag die Sanacja es für opportun befunden hat, wenigstens für die Bahlzeit ihre Tattit ju andern, die feit Mai 1926 in wildestem Dreinschlagen und Berftoren alles beffen beftant, was fie an ideellen und rea-Ien Werten in Oberschlesien vorgefunden hat. Wenn die "Bolsta Bachodnia" weiterhin an die verderblichen Folgen der Sprengung bes polnischen Lagers bei den Gemeindemahlen im Jahre 1926 hinweist, wo aus der polnischen Uneinigkeit und Streitsucht die Deutschen Rugen gezogen hatten, so beweift fie damit, daß die Sanacja in den letten drei Jahren nichts dazu gelernt hat, sonit gatte lie inte Lattit andern mullen, nachdem ihr diele Binglick gefommen mar. In Birklichkeit glaubte fie, ben Migerfolg nur barauf zurudführen gu muffen, dag ihre Devife: Teile und herriche im Movember 1926 noch nicht genügend durchgedrun= gen mar und baher einer intenfiveren Fortfetung bedurfte. Der plögliche Umichwung por ben Gemeindewahlen gleicht alfo jehr start einer Bantrottertlärung des Canacjaspstems in Oberichle=

Es liegt der Sanacja im Blute, daß sie ohne Warnungen und Drohungen nicht auskommen kann. Diesmal ist zwar von "Anochenbrechen" nicht die Rede, weil das in den "milden" Aurs der Wahlzeit nicht paffen wurde, aber die "Bolsta Zachodwia" meint, wenn die Wahlen zur Blattform fur den Rampf mit dem ben Parteileuten unbequemen Regierungssoftem und Regierungslager gemacht wurden, dies unfinnig und schadlich ware. Gar zu dahlreich feien nämlich nach ihrer Unficht Die Abhängigkeits= momente der Gemeindevertretungen von den Regierungsstellen und allou start sei in diesen Dingen die Stellung der Regierung, bamit ein berarriger Rampf nicht jum Schaden ber Bevolkerung

Daß aus diesen Ausführungen die blaffe Furcht vor der Abrechnung spricht, scheint auch die "Bolsta 3a-chodnia" einzusehen. Mit Pothos erklart sie zwar, daß bas Regierungslager diesen Kampf niemals gefürchtet hat, weil es ou febr seine Kraft spurt, die ihre Duellen bedeutend tiefer (an ber vollen Futterkrippe) hat, als die Ginflüsse der betreffenden Par-wien. Nicht aus Furcht (?) also habe die Sanacja die Initiative dur Schaffung einer polnischen Ginheitsfront ergriffen, fondern um im Interesse des Staates die Berrschaft in den Gemeinden für die polnische Bevölkerung, ben einzigen (?) herrn dieses Gebiets, zu erobern und den Feinden die Rraft unt

Stärke (?) ber Sanacja zu zeigen.

So wie wir die Canacja in den letten 3 Jahren tennen 90 fernt haben, ift fie die lette, die ohne Grund ben beschwerlia Gang nach Canoffa mit ihrer Ginheitsfront angetreten Rur, weil ihr bas Baffer bis an den Rragen fteht. hat fie einen Rurswechfel für bie Bahlzeit por genommen. Dag jedoch ihre Lage von ber Opposition richtig tannt wurde, beweisen die Ausführungen der polnischen Preffe So fragt die "Gazeta Robotnicza" in einem Bahlgedis-"Jesli macie site, co od drugich cheecie?" (Wenn start seid, was wollt Ihr da von den andern).

Und der "Kurjer Slonsti" fagt: "Wenn die Sanacja latiod lich an ihre "Macht" geglaubt har und deffen fo ficher gewofen if dag die "gange" Bewolferung hinter ihr fteht, dann tonnte fe ruhig die "wenigen" Barbeilente und hober bem Schicffal iber lassen, das sie ihnen jugedacht hatte, nämlich der Bernichtung Barum aber werden die Gemeindevorsteher und Bürgermeite gezwungen, fich mit den Parteileuten ins Ginvernahmen gu lete und eine Ginheitsfront gu ichaffen? Das tut die Sanacja Des halb, weil sie weiß, baß sie wur durch Terror und Drohungen ben Schein ihrer angeblichen Dacht mahren tann. Soute aber, bei der geheimen Mahl die Berolferung über ihre Dro hungen lacht und mit bem Bahlzettel in der Sand ihr il teil über die Sanacja fprechen wird, hat die Sanacja die Uns gepaat, und deshalb strebt sie nach "Eintracht" und sucht Töfung in der "Einheitsfront". Das wird jedoch gief Sanacja nicht gelingen, denn ein deutsches Sprichwort sagi einmal lügt, bem glaubt man nicht.

Aber dann heuch it die "Polsta Zachodnia" weiter, daß Initiative gur polnischen Ginheitsfront unter ber gefamten Bevölkerung das Gefühl der Erleichterung (?) und Befrie gung (?) hervorgerufen habe, daß fie (bie "Bolsta Zachobnia") den leidenschaftlichen Parteihaß Bernunft (?) und Befrie gung (?) hineingetragen habe und bag ichlieglich in biefer ruhigten (?) Atmosphäre Die von ihr ausgegebene Parole nationalen Friedens (?) zu keimen beginnt. Ja, die ganze Beroit ferung hat erleichtert aufgeatmet, als die Gemeindewahlen geschrieben murden ober aus geschrieben wurden, aber aus einem gang anderen Grunde. freut sich, in Ermangelung anderer Mittel, ihre Meinung dem Wahlzettel frei und ungeschminkt zum Ausdruck bringen, wie verhaßt ihr die Tätigfeit der Canacja geworden die den Bagillus der Berftorung in das nach Griebel ftrebende Oberichlesien gehracht bet strebende Oberschlesien gebracht hat. Nicht die Opposition besteht aus franken Menschen, die auch als solche nach Ansicht Polska Zachodnia" behandelt werden millen, sondern umy Bur Sanacja haben fid vonwiegend Clemente gefchlagen, vie übrigen gesunden Organismus Oberschlessen als krank und brauchbar ausgeschieden worden find. Nichts bedeutet bei der Gis nacja, wie die "Gazeta Robotnicza" treffend fagt, fachliche nung, Wissen, moralischer Wert und langjährige Erfa rute während politische Ueberzeugung alles ist. Seute ruht die Western berer bie ist. Macht auf den Schultern derer, die feige die früheren Gen bie im Glück und Unglück verraten haben, bezw. von Zwittern sein sich lediglich von Aussichten auf eine glänzende Karriere leiten lassen, Aber eine auf salle Mangende Karriere leiten laffen. Aber eine auf folde Werte gestützte Macht nert start an den inrichmartiten Berte gestützte Macht nert ftart an den fprichwörtlichen Rolog auf toner füßen.

Bum Schluß bringt bie "Polsta Zachodnia" bas Glet du schwieren, der kranke Aeste beschneidet, um den ganzen zu ju schwiesen, ohne Rücksicht darauf ob dieser Aft früher der gute Früchte getragen hat, aber der Bergleich hintt in die Falle ganz beträchtlich, denn, wie bereits oben bemerkt, ist der Baum D berschließen gesund und bringt dem Landred besten Früchte in Fülle, aber seit mehr als drei treibt er die und da "Wasserschafte", von denen Früchten ab zu erwarten sein werden und die daher kannelen nie in als zu erwarten fein werden und die daher beigeiten geschnitten und ins Feuer geworfen werden muffen, damit fie Baum nicht von ihnen übermichert und al. Baunt nicht von ihnen überwuchert und abgetotet wird. ber gesunde Baum Oberschlessen gegen die auf ihm musen berichtesien gegen die auf ihm musen bie Gemeindemahlen zeigen. Dberschlessen rüftet lich aum Mart Dberichlesien rüftet sich jum Bolksgericht ein System, das sich die Bevölkerung nicht von landfremben ist wennen aufzwingen lätzt, denen die kommunale Sprachen verwaltung genauf auf vermaltung genau sounbequem ist wie die ist ist de Autonomie.

# Caurahüffe u. Umgebung

Rejentrangtonigin.

D hehre himmelskönigin, Wir knien vor deinem Throne hin, Dein königlich Haupt, das Sterne umglänzen, Mit duftigen Rosen fromm zu bekränzen!

Nimm hin die Rosen, glänzend weiß, Die deiner jungsräulichen Mutterichaft Preis! Nimm-hin die Rosen voll roter Gluten, Boll blutiger Leiden und Tränensluten!

Nimm hin die Rosen, wie Sonnenschein Mar, Wie deine Freude am Osterbag war; Die Rosen, wie goldene Morgensonne. Boll Siegesfreuden und Glorienwonne!

Nimm hin die Rosen alle zumal, Die fromm dir biebet das Erdental. D Königin, hehre, des Rosenkranzes, Im Reidse des ewigen himmelsglanzes!

Gemeindevertreterstung.

Die nächste Gemeindevertreterstung in Siemianowitz am Montag, den 7. Oktober, abends 6 Uhr, im Gemeindestungssaal stakt. Die Tagesordnung umfaßt 10 Punkte, von den die wichtigsten sind Bewilligung der Kosten für den Umsten einer Lehrerwohnung, Beratung des Etats für das Rechsungsjahr 1930 bezw. Wahl einer Kommission zwecks Prüfung bestelben; Bewilligung des Etats für 1930 zur Beseltigung von diegersteigen auf verschiedenen Straßen; Bewilligung der Kosten Ausstellung von Zönnen als Entschädigung sitt abgetretene

Upothekendienst am Sonntag 6. d. Mts., hat die Stadtapotheke.

Egamen.

-s: Sieben Schüler des Minderheitsgymnasiums in Sieslandwith hatten sich zum AbiturientensExamen nach vern gemeldet. Das Examen bestanden? Strobel Karl, Kolessa Brigitte aus Stemianowitz sowie Pesser Max Frl. Böse Johanna aus Kattowitz

Wieder regelmäßige Absahrtszeit

Infolge Schließung der Posener Austung hat zusolge, daß die manchesmal mit Stunde Verspätung eintressenden Personenzüge, welche Lublinig den Anschluß der Posener Schnellzüge abwarten wieder sahrplanmäßig einlausen. Es ist zu ersten, wieder sahrplanmäßig einlausen. Es ist zu ersten, daß dadurch auch das häusige Zusammentressen entgegengesetzen Jüge auf dem sehr schmalen Siesnowizer Perron vermieden wird. Noch ist sein Unfall Befalsen, aber die Situation ist dort bei diesem Zugischräußert gesährlich Man dürste das Kind nicht erst den Brunnen fallen lassen.

Befanutmachung betreffend Hebung ber inländischen Pferdezucht.

Auf Grund einer Verordnung des Landwirtschaftsminis dem 23. März d. Js., gibt die Gemeinde Siemainowis den Veressenen bekannt, daß alle nicht lizenzierten sengste über Jahre mit einer jährlichen Abgabe von 50 Zloty pro Hengst ut werden. Die Verordnung, die die Bevölkerung zu einer Jehohen Abgabe zwingt, hat den Zweck die nichtt tauglichen Ablete auszuschalten und dadurch die inländische Pferdezucht in beben. Vorstehende Verordnung tritt erst am 1. Januar 1931 to raft, damit die Interessenten während dieser Zeit die nicht willichen Hengste ausschalten können, um ncht diese hohen Absten zuhlen zu nichsen zahlen zu nichsen.

## drei Bergleute durch herabstürzende Kohlenmassen verschüttet.

Um Donnerstag früh creignete fich auf der Maggrube bei salkowig ein schwerer Unsall. Die Häuer Peter Cirpka aus kaau, Albert Wolnizat und Franz Bogel aus Michaltowig den durch ein absehendes mächtiges Kohlenstück verschüttet, und Wolnizat erlitten schwere Quetschungen am ganzen ver, wahrend Vogel augerdem noch einen Beindruch davonsulte drei Verletzen wurden in das Knappschaftslazareit unowih eingeliefert.

Grubenunfälle.

Der Häuer Johann Przyphila aus Siemianowitz nglüdte auf der Hohenzollerngrube in Karf durch intohlenfall. Hierbei wurde ihm das Nasenbein und inte Hand durchgeschlagen. B. liegt im Lazarett in Beim Wagenfuppeln über Tage verunglüdte auf Brube in Michaltowitz der Schmied Rosner Paul. Die Hand wurde ihm zerquetscht, so daß er in das Knapptazarett gebracht werden mußte.

# sportbetrieb am ersten Ottobersonntag

Biederaufnahme des Sportbetriebes im Privatgymnasium — Jußballortsrivalentressen — Polnische Hodenmeisterschaften in Bosen — Sportallerlei

Privatgymnasium Lanrahütte — Privatgymnasium Antonienhatte 2:1 (1:0).

=5= Lange Zeit hindurch hatte man von der Sportabteilung des hiefigen Privatgumnafiums nichts zu hören befommen. Die langen Ferien haben ben Sportbetrieb volltommen labmgelegt. Erft nach dem Schulbeginn ging ber Leiter baran, die Sportler ins Erwachen gu bringen. Im exften Auftritt mahlte man bie Sugballmannichaft des Antonienhütter Gymnafiums jum Gegner aus die auch zum ersten Gesellichaftsspiel, welches am Donnerstag nachmittag auf bem R. S. 07-Plat fbattfand, prompt erschienen ift. Schon von jeher lieferten biefe beiben Gusballmanmichaften erbitterte Rampfe, fo bag man auf den Ausgang Diefes Treffens besonders neugierig mar. In beiben Dannschaften vermißte man jedoch eine Angahl von den alten "Kanonen", die am Ende des Schuljahres die Schule icon verlaffen haben. Der eingestellt : Erfat bewährte fich wiber Erwarten fehr gut, so daß die Leiftun= gen von früher und jest nicht unterschiedlich waren. Rur bas flussige Kombinationsspiel wolltz nicht gerade so richtig zum Borschein tommen. Doch durfte auch dieser Fehler in Kurze befeitigt fein.

Bunttlich um 4 Uhr ericbienen beibe Mannichaften auf bem Blag. Nach einer furgen Begrüßung eröffneten biefelben den Rampf. Die Antonienhütter haben ben Wind jum Bundesgenoffen gemählt und waren auch in ben erften Minuten schneller am Ball. Langfam fanden sich die Laurahutter gusammen und stellten das Spiel offen. Immer gefährlicher wechselten die Ungriffe auf beiden Seiten ab, so daß die Torleute mehrmals rettend eingreifen nußten. Einen gludlichen Borftoß unternahm ber Salbrechte Bannert Laurahutte, ber auch durch einen Bogenschuß ben erften Treffer erzielte. Dieses Tor tonnte jedoch gehalten werden. Bis jum Geitenwedifel murbe an biefem Ergebnis nichts geanvoert. Rach ber Halbzeit maren bie Laurahütter weit überlegener. Nur mit größter Muhe tonnten fich die Gafte der vielen Durd einen Gehler bes Schiederichtnes famen bie Antonienhütter gu einem billigen Erfolge. Ginen rafch vorgespielten Ball des Antonienhütter Sturmes warf ber Salbrechte mit der Sand ins Tor und jum Staunen aller ericien Die Enticheibung "Tor". Durch diefen unverdienten Erfolg murben bie Laurahütter aus dem Konzept gebracht. Sie erhöhten bas Tempo und nicht lange dauerte es und ber zweite Treffer für bie Plagbesiber fag. Der gludliche Toricite war Przybilsti. Gine Angahl meiterer Schiffe jolgte jedoch ohne Erfolg. Beim Stande von 2:1 für Laurabutte murde ber außerst flotte Rampf

Beim Sieger waren die Verbeibiger Augustini und Stronezet Klasse für sich. Außer diesen waren Allart, Przybilski und Unger in guter Form. Der Tormann machte einen unsicheren Gindvuck.

Die Gafte hatten im Tormann und dem linken Läufer ihre boften Stutzen. Sehr schwach mar der gesamte Sturm.

Ortszivalenbegegnung: 07 Lanrahütte — Slonst Laurahütte auf dem 07.Plag.

Das seinerzeit ausgefallene Ortsderby zwischen ben obigen Gegnern steigt nun bestimmt am morgigen Sonntag auf bem neuen 97-Blag. Wie befannt, ist das damals projektierte Spiel infolge eines Diftverftandniffes nicht jum Austrag gefonimen. Bu diesem Treffen hat fich nun der R. S. 07 verpflichtet, volltommen tomplett angutreten. Es mare auch nur zu munichen, benn schon seit langem hatte man die Rullsiebner nicht mehr tomplett gesehen. Rur für die beiden Spieler Leich und Schulz, die zum Repräsentatiospiel in Bielit weilen, werden Ersagleute eingestellt. Verstärft werden die 07-Reihen durch ben von den Din növern zurudgekehrten Machnik. Der A. S. Slonet sattelt stark Bu bicfem Rennen. Much er wird mit feinen beften Leuten gum Spiel erscheinen und wird mit aller Macht versuchen, Die lette Nieberlage gutzumachen. Gine Ueberraldjung ift auch fehr leicht möglich, da die Blauweißen icon längere Zeit ohne jeglichen Training find. Auf alle Falle darf mit einem fpannenden Rampf gerechnet werden, ber mohl die Erschienenen reftlos befriedigen wird. Soffentlich wird die Beitung diefer Begegnung ein erprob-ter Schiedsrichter übernehmen. Gins legen wir den Mannichaften ans herz, und zwar möglichft fair ju fpielen, damit die Budauer restlos in den Genug eines einwandfreien Fugballspieles tommen. Infolge des Spielverbotes am Nachmittag freigt bas Spiel bereits vormittags um 11 Uhr. Borber fpielen Die Jugendmannschaften beider Bereine. Die Parole für die hiesigen Sportler heißt daher am morgigen Sonntag: "Auf zum 07-Plat!"

Der Laurahiliter Sodentlnb in Bofen.

-s- Bie bereits befannt, finden am heutigen Connabend und am morgigen Sonntag in Posen die Ausscheidungstämpse um die polnische Meisterschaft statt. Auch der Laurahütter Sodentlub ift mit feinen beiten Leuten binausgejahren, um au versuchen, die im Borjahre verlorene Meisterschaftsehre wieder ju erlangen. Dies dürfte ihm jedoch schwer fallen, ba der heurige Meister, Lechic Posen, über eine Anzahl Neuerwerbungen aus Deutschland und Frantreich ju verzeichnen bat. Die vorge-nannte Meistermannschaft soll sich augenblidlich in einer fabelhaften Form befinden. Bir haben jedoch trogdem die Soffnung nicht verloren, daß auch die Laurahütter bort ihren Mann ftellen werben. Gewiß, leicht wird ihnen der Aufenthalt in Bofen nicht gemacht, denn wie in allen anderen Jahren, so werden auch in biesem Schiebungen Trumpf sein. Die Herren Posener können es nicht sehen, wenn ein oftoberschlesischer Verein Meister wird. Die Stimmung der hiefigen Sodenisten verrät jedoch, daß sie alles daranseigen wollen, um die Meisterschaft zu erringen. Die Manuschaft ift am gestrigen Freitag in folgenber Befegung von Laurahütte abgereist: Langfort; Köhler, Soboscht; Kirschner Pollot, Malordn; Ziaja, Jarczyt, Mais Turczyt, Mazuret. Ersang: Kzyppzyt. Wir munichen bem Laurahutter Hodentlub recht piel Glud.

Gratulation.

Der in hodenfreisen bekannte Repräsentative Jaregyt seiert am heutigen Tage seinen Gehuttstag. Wir entsenden ihm hierzu die herzlichsten Glüdwünsche.

#### Beneralversamminng im R. G. 3stra Lanrahutte.

252 Um morgigen Sonntag hält obeugenannter Verein eine außergewöhnliche Generalversammlung ab. Auf der Tagessordnung stehen nebit anderen wichtigen Punkten die Neuwahl des Vorstandes sest. Ob die Neugewählten die Krise werden beis legen können, bleibt ein offenes Geheimnis. Alle Iskraner werden gebeten, recht zahlreich und pünktlich zu dieser fraglichen Versammlung die im Vereinslokal stattsinden wird, zu erscheinen.

Evangelischer Jugendbund.

=== Wir machen auf die am Montag abend im Gemeindes haussaale stattsindende Monatsversammlung die Mitgieder nochs mals aufmerksam. Das Erscheinen aller ist unbedingt nots mendia

1. Gowimmverein Lanrahütte.

Obiger Berein ruft seine gesamten Mitglieder zu der am Sonntag, den 6. Oktober, im Saale von Generlich (Drenda) statissindenden Quartalsversammlung zusammen. Da wichrige Anges legenheiten zu besprechen sind, ist das Erscheinen aller Mitglieder unbedingt notwendig. Beginn vormittags 10 Uhr.

Tennismeisterschaften.

25= Für heute, Sonnabend und morgen, Sonntag, hat der B-Alassenmeister, der Siemianowiger Tennisslub (S. A. I.), die Bereinsmeisterschaften ausgeschrieben. Fast die gesamten Mitsglieder haben sich entschlossen, an dem Wettbewerd zu bezeiligen, so daß schon eintercsante Kämpfe zu erwarten sind. Wer aus diesen Kämpfen als Meister hervorgehen wird, ist sehr fraglich, doch man geht nicht sehl, wenn man den sonstigen Spizenspielern, wie Hointis, Koptin und Soika, die größten Chancen zuschreibt. Auch in den Dameneinzeltämpsen wird die Konkurrenz eine große sein. Den Stegern fällt der Titel Vereinsmeister vom Jahre 1929 zu.

Wird der Siemianowiger Tennistlub (G. R. T.) die Ortsmeisters ichaften ansschreiben?

Trothem die Tennisspielsaison langsam zur Neige geht, hat Laurahütte immer noch nicht seine Ortsmeister ermittelt. Es wäre von großem Vorteil, wenn der Stemianowiher Tennistlub, der über drei spielsähige Tennispläte versügt, die diesjährigen Tennisortsmeisterschaften, ahnlich wie in allen anderen Stadten, organisseren würde. Die Teilnehmerzahl an diesem Turnier möchte bestimmt nicht klein sein. Wir hoffen bestimmt, daß der vorgenannte Klub noch vor Jahresschluß dieser Bitte Folge seisten wird. Damit würde der Tennissportpropaganda reichlich gedient werden. Bon unserer Seite würden wir diese Veransstaltung nach Krästen unterstützen.

Bernuglüdt.

=5. In Richterschächte verunglückte in einem Pfeiler der Hauer Buchalla Paul aus Siemianowig durch Absehen von Kohlen und erlitt eine Schädelverletzung sowie Quetschung gen. B. kam in das Knappschaftslazarett.

Berhütetes Autounglud.

Auf Alfredschacht kam bas Auto des Kaufm. B. v. hier von Byttkom um die Ede gefahren, als es sich plöglich einem Lastwagen gegenüber bejand, welcher ohne Licht fuhr. Der

Geistesgegenwart des Kaufmanns gelang es, den Wagen zurüczureihen und so einen Jusammenstoh zu verhindern. Der Chauffeur des Transportautos besah die Frechheit den 12sährigen Sohn des Kaufmanns mit einem Peitschenktel derartig über den Kopf zu schlagen, daß der Knade zusammenbrach. Der rücksichtelse Chauffeur konnte nicht gesfaht werden.

Eingelegte Berufung.

auf Richterschächte hatte die Sanacja Berufung eingelegt. Das Arbeitsinspektorat hat dem Protest stattgegeben und die Wahlen für ungültig erklärt. Die Neuwahlen sollen unter behördlicher Aussicht durchgeführt werden, da auf dieser Anlage dauernd Unstimmigkeiten eintreten.

Auflauf.

es: Ein Menschenauflauf entstand vorgestern abends in der siebenten Stunde auf der Richterstraße in Siemianowitz Ein Betrunkener, welcher seiner Frau nachlief, um sie zu verprügeln, fiel bin und schlug mit der Stirn so auf das Pflaster, daß er längere Zeit bewußtlos liegen blieb und weggetragen werden mußte.

Bandertag.

Das Minderheitsgymnafium seigte am Dienstag einen alsgemeinen Wandertag ein. Eine Alasse begab sich in die fürstliche Brauerei Tichau. Nach zweistündiger Besichtigung wurden die Schüler in generöser Weise mit einer halben Tonne Bier bewirtet. Um 4 Uhr nachmittags trat die Klasse den Heimweg an. Die anderen Klassen machten Ausflüge in die Umgegend von Kattowis.

Sittlichteitsverbrechen.

so: Bon der hiesigen Polizei wurde ein gewisser M. wegen Sittlichkeitsverhrechens verhaftet. M. lodie verschiedene schulspsicklige Mädchen in die Hitchenanlagen am Badehaus und verzeing sich dort in skändlicher Keile an ihnen. Mehrere Mäschen wurden bereits protokollarisch vernommen, auf deren Aussagen hin dann M. verhaftet wurde.

Stagen-Geschäft

AMFN\_KONFEKTION



Weil man in diesem Geschäft durch Ersparnis der hohen Ladenmiete bei kleinen Geschäftsunkosten

Lamen-, Jungmädchen- u. Kinder-Konfektion

Adamin zu überaus billigen Etagen-Preisen erhält!
Besondere Abtellung für starke Figuren!

Ronzelfionserteilung.

Dem Badermeifter Ostar Bajer auf ber Beuthenerftrage in Siemianowit murde die Konzession zum Ausschant von Kaffee, Dee, Schotolade und anderen altoholifden Getranten in ber Filiale (früher Martide) erteilt.

Berfuce mit einer Motorfprige.

=5= Die Gemeinde Siemianowik will eine Motorfeuer= sprige anschaffen. Deshalb murben Bersuche mit ber großen Motorsprige von Sajduti angestellt, welche gunftig ver-

Konturrenzueid.

Die Firma Osabnik aus Kattowit hat in Stemtanowit Rauchwaren angeboten, als plöglich ein Lugusautomobil ber heringsräucherei C. aus Siemianowis erschien. Der betrunkene Chauffeur der Frau C. stürzte sich auf den einen Bertreter der Firma Osadnik und mißhandelte ihn blutig. Darauf konnte er noch den Begleiter erreichen, den er ebenfalls blutig schlug. Jum Schluß sprang er noch auf das abfahrende Auto der Konsturrenzfirma und teilte weitere 10—15 Schlüge an die beisten Gonfurrenzen aus Dies elles zur mehl die Eorsturrenzen den Konkurrenten aus. Dies alles nur, weil bie Konkurrenz billigere Angebote mante, was doch schließlich ihr Recht ist. Das Ende des Auftrittes spielte sich auf der Polizeiwache ab. Hat denn die Frau C. das Monopol für Rauchwaren in Polen? Frau C. sah dem Ueberfall sachend zu und duzte vornehmshalber den Chauffeur.

Tod infolge Schwermuts.

55: Um Donnerstag in den Mittagsstunden fand man auf der Kirchstraße 6 in Siemianowitz den 31 Jahre alten Dreher M. erhängt auf. M. lebte in geregelten Verhältnissen und war in der Laurahütte beschäftigt. Während seine Angehörigen abwesend waren, erhängte er sich am Fensterfreuz. M. litt in letter Zeit an Schwermut.

Herbstvergnügen des Laurahütter Zithervereins.

Auf das am heubigen Sonnabend stattfindende Serbstver-gnügen machen mir nochmals aufmerkam. Beginn des Kongertes um 1/28 Uhr im Saale des Herrn Prohotta, Schloßstraße.

Beranftaltungen.

=5= Der handwerkerverband in Siemianowit begeht seine Herbstfeier im Lokal von Uher, wozu Freunde und Gönner des Vereins herzlichst eingeladen werden. Um heutigen Sonnabend veranstaltet die hiesige Schuhmachersinnung einen Tanzabend im Genersichschen Saal.

Bergeisen.

-5= Nach Aufgabe seines Büros in Siemianomig ließ ein Kaufmann einen Tisch im Hofe stehen und diesen Tisch borgte sich beim Ablahsest ein Händler, vergaß aber das Zuridbringen. Der Händler konnte nicht ermittelt werden.

Diebitahl.

:0: Aus dem Herrenartikelgeschäft "Dom Rowosci" auf der Beuthenerstraße in Siemianowis find etwa 10 herrenhute gestoh. len worden. Da der Berdacht auf die beiden Laufjungen fiel, wurden in den Wohnungen Saussuchungen vorgenommen, die jedoch ergebnissos verliefen. Die Polizei ist wetter bemuht, den Diebstahl aufzuelären.

Nur "geborgt". -o- Ein Siemianomiger Raufmann mußte zu feinem Schred schiftellen, das ein großer guter Arbeitstisch, den er vorübergehend im Hoje untergestellt hatte, spurlos verschmunden war. Die Rach= forschungen ergaben, daß am Ablaftage ein unbefannter Dann fich diesen Tisch "borgte", um ihn für seinen Stand zu verwenden, ohne ihn jedoch wieder zurückzubringen. Der Diebstahl wurde erst jest gemertt, weil ber Tifch gebraucht murbe.

Ein Gang durch den Wochenwartt

zeigte viel Ware und die zahlreichen Käuser zahlten für dieselbe: Welscholl 0,30, Blumentohl 0,50 31. pro Kopf. Oberrüben 0,35, Mohrrüben 0,20, Kraut 0,20, Zwiebeln 0,20, Grünzeug 1,00, Aepsel 0,40, Pflaumen 0,70 und Virnen 0,80 Zloty das Pfund. Rochbutter 3,00, Ehbutter 3,40 und Desserbutter 3,60 Zloty das Pfund. 4 Stück Eier 1 Zloty. Rindfleisch 1,40, Kalbsleich 1,30, Schweinesleich 1,70, Speck 1,80, Talg 1,30, Krakauerwurst 2,00, Leberwurst 2,00 Preßmurst 2,00 und Knoblauchwurst 2,00 Zloty das Pfund.

# Um die Zukunft der weiblichen Jugend

Jeder Fortschritt in der Mechanisseung und Rationalisies rung der Betriebe hat in den letzten Jahren die Gefahr der Arbeitslosigkeit vergroßert. Sie droht insbesondere den weiblichen Angestellten, die sich mahrend bes Krieges aber auch in ber Inflationszeit zahlreiche Stellen erobert hatten und ihre Stellen nicht nur ausfüllten, sondern auch eine Besriedigung in selbständiger Tätigkeit sanden. Nun hat sich die Lage wesentsten verändert. Das Uederangehot nicht Arbeitskräften veranstellt. laßt viele Unternehmer, weibliche Angestellte abzubauen, wenn sie nicht schon durch die Einführung von Maschinen in den Buch haltungen und Rechnungsabteilungen überfluffig geworden sind

So ergibt sich für die Berufswahl unserer Mädchen und Frauen die ernste Frage nach neuen Berufswegen. Und es hat sich daraus ein erster Ansang der sicherlich notwendigen Rücktehr der Frau aus ihr eigenes Gebiet, zu den häuslichen Berufen, ergeben. Soll aber auf diesem Gebiet etwas geleistet werden, so mussen auch hier Lehrjahre der prattischen Tätigkeit vorangehen. Früher glaubte man, daß Sausfrauenstückligkeit nur durch jahrelange, mühlelige Ersahrungen, die auf Kosten des Saushalts und der Gesundheit gingen, erworben werden könne. Man hielt es für selbstverständlich, daß der jun-gen Haustrau der erste verdorbene Braten, der migratene Pudding zunachst lächelnd verziehen wurde. Und diese Fehler waren gewiß mit der Zeit nicht allzuschwer zu korrigieren. Bedeutend verhängnisvoller aber können sich andere Miggriffe auswirken, wie beispielsweise unfachgemage Behandlung der Baiche, ber Aleidungsstüde, der Möbel, die faliche Einteilung der Sausarbeit. Es fonnten dabei Werte verloren geben, die nicht mehr gu ersetzen find, insbesondere aber auch die Gesundheit, die durch unsachgemäße Arbeitseinteilung schwer in Mitleidenschaft gezogen wird.

Es ift baher ju begrüßen, daß es die jungen Mädchen angehenden Hausfrauen von heute nicht mehr nötig haben, langen Leidensweg der eigenen Erfahrung ju durchwandern Sie können alles, was sie brauchen, in ausgezeichneten 5:115 wirtschaftstursen erlernen, wie sie nunmehr auch in Königshitt (Krol. Huta), ul. Katowicka 5, im srüheren Herz-Fosu-Stift ins Leben gerusen worden sind. Eine modern aus großzügig amelgate Lehranitati angelegte Lehranstalt, an der staatlich geprüfte Lehrfrafte mit fen, vermittelt restlos alle ... notwendigen Renntnisse. Leib stehen viele Mütter solchen hauswirtschaftlichen Schulen no mit unberechtigtem Migtrauen gegenüber. Gie vermogen nich einzuschen, warum ihre Töchter es anders machen sollen, mie fic selbst. In dieser Beziehung werden die Mütter doch zum E-sten ihrer Tochter umlernen mussen. Wie leicht kann es ichehen, daß ein Mädchen gezwungen ist, infolge plöglicher wit schaftlicher Fehlschlage den gesicherten Haushalt zu verlass und selbst ihr Brot zu suchen. Unvollkommene Kenninisse w ben dann jum unerträglichen Sommiduh. Wonn dagogen Di Grundkenntissse des häuslichen Berufes vorhanden sind, craissi nicht allzuschwer die Röglichkeit, eine zusagende hauswirfchaftliche Stellung zu finden. Man darf sich also nur frenk daß wir im Bereich der Wojewodschaft Schlesien nunmehr endl eine Schule haben, die den Unforderungen voll und gang en fpricht. Außer den eigentlichen Haushaltungsfächern lernen d Mädchen dort noch Sandarbeiten und Weignähen. Ueberd. wird auch ichulpflichtigen Madden Gelegenheit geboten, fich den Rachmittagen in den werblichen Handarboiten zu vervol fommnen. Keine Mutter sollte daher zögern, ihre Tochtsiellennigst in der Königshütter Haushaltungsschule mit den idjer Unterrichtssprache anzumelben.

Kino "Apollo".

=s= Im Kino "Apollo" cofcheinen ab heute bis Montag auf der Leinwand zwei gewaltige Filmschlager und zwar der beliebtefte Filmkunfter Sarry Liedtfe in feinam neuesten nuch nie dagewesenen Wert "Der schwarze Domino", sowie der berühm= teste, vom Publitum gern gesochene, Sarrn Seel, der Mann ohne Nerven, in dem großangelegten Film "De Nachtbalfe", eine nad-fliche Begebenheit in der Grofftadt. Diese zwei bekanntesten Schauspieler, welche allen aus nur großugigen Filmen bekannt sind, geben die beste Empfiehlung für den in bem hiefigen "Apollo" bis Montag gespielten Groffchlager. Man lese das heutige Inserat!

#### Berbandssitzung der katholischen Jungmanner= und Jugend Bereine in Bolnisch=Schlefien.

Nach der allgemeinen üblichen Pauje während des Sommerhalbjahres soll nun mit frischen Kräften die Winterarbeit nicht nur in den Bereinen, sondern auch im Berband wieder

Aus diesem Grunde sindet am Sonntag, den 6. Oktober d. 35., nachmittags 4 Uhr, im kleinen Zimmer der "Erholung" 1. Etage in Katomice, ul. sw. Jana 10, eine Zusammenbunst der Beroinsvorstände statt, zu welcher der Berbandsvorskand durch den 1. Borsigenden. Redakteur Przewolfa aus herzläckte einlädt. Jeber Berein wird gebeten, mindefrens 1 Bertreter

zu entsenden, da wichnige Fragen zu beraten sind. Die Teilnehmer an dem letzten Jugendführerkursus in Teschen werden geboten zwecks Aussprache schon 1 Stunde porher, also um 3 Uhr, fich im felben Lotal einzufinden. Die Bereinsvorstände wollen hiervon Die Teilnehmer, Die fie feiner Beit jum Aursus entfandt haben, sofort benachrichtigen.

Außerbom möge jeber Berein einen furgen Bericht über bie Arbeit im Sommerhalbjahr zusammenstellen und bei der Sitzung übergeben

Zeitschriften, Abzeichen, Mitglichstarten und Sportartitel können nach der Sitzung in Empfang genommen werden.

# Gottesdienstordnung:

Ratholijche Pfarrfirche Siemianowig.

Sonntag, ben 6. Oftober. 6 Uhr: von der Ghrenwache. (Stille hl. Meffe für bie Pas rodyianen.)

71/2 Uhr: für die Brautleute Swendromski.

81/2 Uhr: Bu Chren des hl. Franziskus auf die Intentio bes deutschen 3. Ordens.

10,15 Uhr: jum hl. Franzisbus auf die Intention des pol nischen 3. Ordens.

Montag, den 7. Oftober. 1. hl. Messe für die Braubleute Klusomski-Nicstroj. 2 hl. Deffe gur Refenfrangtonigin von der poln, Rofen frangbrudenschaft.

3. hl. Meffe für die Braurleute Polocief-Suchowski.

## Kath. Pfarrfirche St. Antonius, Laurahütte.

Sonntag, den 6. Oftober.

6 Uhr: zur Rosenkrangkanigin auf die Intention der Die glieder des polnischen Rosenfranzvereins.

71/2 Uhr: für verst. Theodor Motrus, für gefallenen Godt Andreas, für verst. Anna Slowit und für gefallenen Gr

81/2 Uhr: jur Rojenfrangton gin für die Mitglieber De beutschen Resenkranzvereins. 10 Uhr: auf Die Intention der Familie Grzenia aus

lag der goldenen Sockheit. Montag, den 7. Oktober. 5½ Uhr: für venst. Jakob und Rosalic Glados.

6 Uhr: für das Brautpaar Plarsdi-Handy 61/4 Uhr: für das Brautpaar Swabet-Smieskol. 7 Uhr: für das Brautpaur Oswald-Korona.

## Evangelische Kirchengemeinde Laurahütte.

19. Sonntag n. Trin., ben 6, Oltober. 91/4 Uhr: Haupigottesbienst mit anfchl. Boichte und Rirdenchor. Gott in der Natur v. F. Schubert.

111 Uhr: Kindergotbesdienst. 12 Uhr. Taufen

4 Uhr: Wohltätigseitssest der Frauenhilfe und des Min nervereins.

Montag, ben 7. Oftober. 71% Uhr: Jugendbund (Monatsvensammlung). Dienstag, ben 8 Ottober.

71/2 Uhr: Mäbchenverein.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowis. Drud u. Berlag: "Vita", naklad drukarski, Sp. z 2gr. Katowice. Kościuszki 29

# ul. Dworcowa

Ab heute Sonnabend, den 5. bis Montag, den 7. Ottober 1929 Auf der Leinwand:

Eine noch nie da gemejene Rinodarbietung!

2 gewaltige Filmichlager!

Der iconite, ber elegantefte, ber beliebtefte

und der abenteuerische Schauspieler der Mann "ohne Nerven

in dem großjügigen Film: betitelt

Dem geehrten Bublitum gur gefälligen | Renninis, daß ich die

# Ortstrantentalie

gurud erhalten habe.

Dentist A. Totempa Bytomska 6.

Das Modenblatt der vielen Beilagen

Mit großem Schnittbogen, gebrauchsfertigem Bener-Schnitt, Abplattmufter und dem mehrfarbigen Sonderteil "Lette Modelle der Wellmode." Monatlich ein Hoft für 90 Pfg. Bo nicht zu haben direkt vom Bener-Berlag, Ceipzig, Befistraße, Benerhugs



Franz Grzonka ul. Mickiewicza 9.

Aug lleine Inferate haben guten Erfolg!



Rot ashaltpoll, aromalisch, de ren

Indo-Ceylonbei lauchtern Aulguss ohne, bei kraltigem mit Sahne zu emplenter

# Geschäftseröffnung l

Dem geehrten Publikum von Siemianowice \$1. gebe ich hiermit bekannt, daß ich am

Sonnabend, den 5. Oktober d. J. in meinem Grundstück auf der Barbarastr. 1-3 ein

# Floiceh und Wuretnochäft

eröffnet habe. Mein eitrigstes Bestreben wird es sein, die geschätzte Kundschaft zur größten Zufriedenheit zu bedienen, wobei ich bemüht sein werde, nur erstklassige Fleisch- und Wurstwaren zu führen und bitte um Unterstützung meines Unternehmens.

Paul Murlowski, Fleischermstr. Teleion 1031.

Der schönfte heimatliche Abreiftalender für Oft-Oberschlefte

52 Wochenbilder in vorzüglicher Reproduttion Industrie / Candicaft / Städtebilder

In allen Buchhandlungen oder in der Geschäftsstelle des Deutschen Rufful bundes, Katomice, ul. Starowiejsta 91 zu haben.

Preis 4.50 Zloty.

28erbet stäudig neue Albonnenten für unsere Beith